### Gefet = Sammlung

Die formliche Lare ift vonidenrufdieberichtern mit Zugiebung eines

## Königlichen Preußischen Staaten.

### Kar Windmidlen ill tunfri. 20m. nr. 1854. ab Ein Prozent der

ber Corterat mit ber Bindmitble austreten, in welchem Falle fie mit ihren (Nr. 3846.) Berordnung über einige Menderungen und Ergungungen bes Reglements für bie Feuersozietat der landschaftlich nicht affoziationsfähigen landlichen Grundbefiger im Regierungebegirte Ronigeberg mit Ginschluß bes jum Mohrunger landschaftlichen Departement gehorigen Theils bes Marien= werderschen Regierungsbezirks vom 30. Dezember 1837. und ber Bufag= Berordnung vom 15. Juni 1844. Bom 22. August 1853.

besither, die sich biesem erhöheren Beitrage nicht unterverfen wollen, tonnen aus

Bir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 1c. 1c. 3um Zufane zu 9. 35.

Nachdem in Folge bes Zusates zum S. 35. bes Reglements fur bie Feuersozietat ber landschaftlich nicht affoziationsfähigen Grundbesiger im Regie= rungsbezirke Konigsberg mit Einschluß des zum Mohrunger landschaftlichen Departement gehörigen Theils des Marienwerderschen Regierungsbezirks vom 30. Dezember 1837. in der Berordnung vom 15. Juni 1844. (Gefet Samm= lung Geite 241.) eine neue Reglements-Revision mit Buziehung von Deputirten der betheiligten Grundbesitzer stattgefunden hat, auch die Provinziallandtags= Bersammlung der Proving Preußen darüber gehort worden, verordnen Wir auf den Untrag Unferes Ministers des Innern in Abanderung und gur Er= ganzung des gedachten Reglements und der Verordnung vom 15. Juni 1844., was folgt:

## jud den Benfangum S. 7. des Reglements. 22 sid nessum indloor

Ziegelscheunen sind gleich den Ziegelofen von der Bersicherung auß-Die angegeigte Beschähigung zu besichtigen und über ben Befund eine folgenge

### Bum S. 16, ... 16, ... ausguftellen. 30 mug

Mur Windmuhlen durfen nicht hoher, als zu zwei Drittheilen ihres atteflirten Berthes zur Berficherung angenommen werden, andere Dublen ba= gegen werden den übrigen Gebauden gleichgestellt.

Jahrgang 1853. (Nr. 3846.)

105

3um

### 3um S. 22. des Reglements.

Die formliche Tare ist von den Schiederichtern mit Zuziehung eines Maurer= oder Zimmermeisters oder eines anderen geeigneten Sachver= flandigen aufzunehmen.

#### 3um S. 29.

Für Windmühlen ist künftig vom 1. Januar 1854. ab Ein Prozent der Versicherungssumme an ordentlichen Beiträgen jährlich zu entrichten. Mühlensbessiger, die sich diesem erhöheten Beitrage nicht unterwerfen wollen, können aus der Sozietät mit der Windmühle austreten, in welchem Falle sie mit ihren Wohn= und Wirthschaftsgebäuden nur alsdann, wenn die Mühle isolirt liegt, in der Sozietät verbleiben durfen.

#### Webrunger lanbich .08 .8 mm & andriere gehöriere Deils bee Marien-

Wenn in einem Jahre die ordentlichen Beiträge zur Erfüllung der der Sozietät obliegenden Verpflichtungen nicht hinreichen, so sind zunächst die in diesem Jahre aufkommenden Zinsen des aus den Fundations=Beiträgen und deren Zinsen gebildeten Kapitals zur Deckung des Bedürfnisses zu verwenden.

#### 3um Bufate gu S. 35.

Nach Ablauf von funf Jahren, also nach der Rechnungslegung für das Jahr 1857., insofern nicht früher dazu Beranlassung vorhanden ist, soll eine neue Revision des Reglements vorgenommen, und die Frage über ein Zusammentreten der Feuersozietäten der landschaftlich nicht assoziationsfähigen Grundsbessitzer in den Regierungsbezirken Königsberg und Gumbinnen von Neuem in Berathung gezogen werden.

## Versammlung der Proving Preugen darüber gebert worden, verordnen Wir Ersauf den Antrag Unseres Natelied. 2.43. mu En in Abdinderung und zur Ersauf den Antrag Unseres Natelied.

Diesenigen, welche Wiederherstellung ihrer beim Löschen des Feuers gestrauchten und beschädigten Drucksprizen auf Kosten der Sozietät verlangen wollen, mussen die Beschädigung sofort nach der Dämpfung des Feuers auf der Brandstelle oder, wenn sich dieselbe erst auf der Rücksahrt ereignet hat, spätestens innerhalb acht Tagen dem Ortsvorstande oder Feuerlösch-Kommissarius anzeigen. Die Ortsvorstände oder Feuerlösch-Kommissarien sind verpflichtet, die angezeigte Beschädigung zu besichtigen und über den Befund eine glaubsafte Bescheinigung auszustellen.

### Bordi miloditice ison Bum Bufage zu S. 64.b. meldamdnielle und

Eine Berlängerung der im Zusatze zu S. 64. b. bestimmten Retablissements= Frist

Unsgegeben zu Berlin ben 27. September 1863

Frist kann nach Anhörung bes Bezirkskommissarius von der Direktion bewilligt werden. milician Cridge des Argierungsbruiris Grembinnen vom 29, April

### Bum S. 73. bes Reglements.

Bezirkskommiffarien, welche ihre Pflichten vernachläffigen oder verleten, können nach vorgängiger Untersuchung mit Zustimmung der Rechnungs = Deputirten von der Direktion aus ihrem Umte entfernt, und durfen alsbann nicht wieder gewählt werden.

### Stanborn in Folge bes 5, 80. 3um S. 80. de oglog al meddanie

Die Bezirkskommiffarien erhalten kunftig außer ben Diaten zu baaren Auslagen an Schreibmaterialien, Botenlohn 2c. jahrlich ein Pauschquantum von vier Thalern aus dem S. 84. erwähnten Dispositionsquantum.

Gegeben Putbus, den 22. August 1853.

## (L S.) Friedrich Wilhelm.

Sangmalpone & Fur ben Minifter bes Innern: v. Manteuffel. Für Gebande, welche im ersten Semefier eingegangen find und im Ra-

für bas erfie Gemoffer porlangt weben

bebachung, in benen sich bas Laboratorium in gewölbtem Rellerraume befindet und nur zu Iweden bes Apothekers, nicht aber zur Anfertigung demifcher Praparate gebraucht wird, find in die zweite Klasse einzuschäusen, wenn die Keuersogietats-Direktion und Die Rechnungs Revisoren teine Bebenken bagegen

tafter geloficht werben muffen, ober welche im erfien Gemeffer ganglich abgebrannt find und von deren Bieberherstellung bispenfirt wird, sollen vom funftigen Jahre ab die Beitrage nicht fur bas ganze laufende Jahr, sondern nur

Rach Berlauf von funf Jahren, wenn Die Berbaltniffe es. nicht schon fraher erforderlich machen, foll eine neue Revision des Reglements vorgenommen

Bum Bufabe gu S. 104,

(Nr. 3847.) Berordnung über einige Aenderungen des Reglements für die Feuersozietät der sammtlichen Städte des Regierungsbezirks Gumbinnen vom 29. April 1838. und der Zusatz-Berordnung vom 14. November 1845. Bom 22. August 1853.

### Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

Nachdem in Folge des Zusaßes zum S. 40. des Reglements für die Feuersozietät der sämmtlichen Städte des Regierungsbezirks Gumbinnen vom 29. April 1838. in der Verordnung vom 14. November 1845. (Geseß-Samm-lung Seite 740.) eine neue Reglements-Revision mit Zuziehung von Deputirten der betheiligten Städte stattgefunden hat, auch die Provinziallandtags-Verssammlung der Provinz Preußen darüber gehört worden, verordnen Wir auf den Antrag Unseres Ministers des Innern unter Aushebung der entgegenstehenzben Bestimmungen des Reglements und der Verordnung vom 14. November 1845. Folgendes:

#### Bu ben SS. 19. und 70. bes Reglements.

Für Gebäude, welche im ersten Semester eingegangen sind und im Rataster gelöscht werden mussen, oder welche im ersten Semester ganzlich abgesbrannt sind und von deren Wiederherstellung dispensirt wird, sollen vom kunftigen Jahre ab die Beiträge nicht für das ganze laufende Jahr, sondern nur für das erste Semester verlangt werden.

#### 3um S. 35.

Apotheken mit massiven Umfassungswänden und massiver oder Metallbedachung, in denen sich das Laboratorium in gewölbtem Kellerraume befindet und nur zu Zwecken des Apothekers, nicht aber zur Anfertigung chemischer Praparate gebraucht wird, sind in die zweite Klasse einzuschäßen, wenn die Feuersozietats-Direktion und die Rechnungs-Revisoren keine Bedenken dagegen haben.

#### Bum Bufate zu S. 40.

Nach Verlauf von fünf Jahren, wenn die Verhältnisse es nicht schon früher erforderlich machen, soll eine neue Revision des Reglements vorgenommen werden.

#### Bum Bufate gu S. 104.

Für die Revision der Rechnung sollen kunftig nicht zwei, sondern drei Des

Deputirte, und zwar nicht, wie bisher, fondern von den zur Revision des Reglements gewählten Deputirten durch Stimmenmehrheit gewählt werben.

Bon dem Rechnungsrevisions = Protofoll der Revisoren wird den Magi= straten eine Abschrift zur Mittheilung an die Affozierten zugestellt, und flatt des summarischen Inhalts der Rechnung kunftig ein vollständiger Rechnungsextrakt durch das Amtsblatt bekannt gemacht.

Bum S. 6. bes Reglements und zum Bufage gu S. 128.

Baune und Bewährungen konnen kunftig zum vollen Werthe versichert werden. Die massiven oder metallenen Zaune und Bewährungen sind zur ersten, die aus Fachwerk oder Solz erbauten zur dritten Rlaffe einzuschätzen. Sind sie nicht versichert, fo werden Beschädigungen an denselben nach dem Bufage jum S. 128. der Berordnung vom 14. November 1845. vergutet.

# Gegeben Putbus, den 22. August 1853. (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel.

2) ungemeine Bestimmugen, rungsbegirfs Konigeberg mit Alusnabine ber Stabte Ronigsberg und Demiel.

ge genen Verersgefahr, gerichtet, und wird als bie Gefahr bengefalt gemeinschafte lich übernomeren, das fich feber Theilmehmer zugleich in bem Rechreverbaltnisse eines Bersicherers und eines Berficherten befindet, als Bersicherer jedoch nur mit ben ibm nach bem gegenwärtigen Roglement pro kala seiner Berficherunge-

und muffen ihre Statuten gur Revisions find Genehmigung ndem Offerprofificeits gehörigere Zeit bekannte berging gibesplanden annabed die Europieden Devutirte, und gwar nicht, wie bisber, fonbern von ben gur Replfion des Res (Nr. 3848.) Revibirtes Reglement fur bie Feuerfogietat ber Stabte bes Regierungebegirts Ronigeberg mit Ausnahme ber Stadte Ronigeberg und Memel. Bom 22. August 1853.

### Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Dreußen 2c. 2c.

haben bas Reglement fur die Feuersozietat ber fammtlichen Stadte bes Regie= rungsbezirks Konigsberg mit Musschluß der Stadt Konigsberg vom 29. April 1838. und die Berordnung über mehrere Abanderungen und Ergangungen beffelben vom 14. November 1845., nachdem auf Grund des Zusatzes der letteren zum S. 40. des Reglements eine neue Revision deffelben mit Zuziehung von Deputirten der betheiligten Stadte stattgefunden bat, auch die Provinzial= landtags= Versammlung der Provinz Preußen darüber gehört worden, einer Revision unterwerfen lassen, und an Stelle des erwähnten Reglements und der Bufabe zu bemfelben in der Berordnung vom 14. November 1845. bas gegenwartige revidirte Reglement zu erlaffen beschloffen.

Wir verordnen demnach, auf den Untrag Unfere Ministers des Innern,

was folgt:

#### S. 1.

Gegenwartige Feuersozietat umfaßt die fammtlichen Stadte bes Regie-Milgemeine eftimmungen rungsbezirks Ronigsberg mit Ausnahme der Stadte Ronigsberg und Memel.

Fur jene Stadte foll nur diese Gine offentliche Sozietat bestehen.

Der Zweck der Sozietat ist auf gegenseitige Versicherung von Gebauden gegen Feuersgefahr gerichtet, und wird also die Gefahr dergestalt gemeinschaft= lich übernommen, daß fich jeder Theilnehmer zugleich in dem Rechtsverhaltniffe eines Bersicherers und eines Bersicherten befindet, als Bersicherer jedoch nur mit ben ihm nach bem gegenwartigen Reglement pro rata feiner Berficherungs= fumme obliegenden Beitragen verhaftet ift.

#### 6. 2.

Privatvereine zu dem Zwecke, daß sich Nachbarn unter einander mit Hulfsfuhren, Stroh, Holz und dergleichen nicht um sonft, sondern gegen Bezah= lung eines angemeffenen gleichformigen Preifes unterflugen, und daß es in jedem einzelnen Falle in der Brandbeschädigten Wahl fieht, von dieser Unterflugung gang ober zum Theil ober gar nicht Gebrauch zu machen, fonnen fort= bestehen, auch funftig errichtet werden; sie konnen jedoch die Rechte moralischer Personen nicht in Unspruch nehmen, fieben unter Aufsicht Unferer Regierung und muffen ihre Statuten zur Revifion und Genehmigung dem Dberprafiden= ten einreichen, ber auch die Anordnung zu treffen hat, daß ihr Dasein und ihre Leiflungen ber Feuersozietat, bei welcher die Gebaude verfichert fieben, gu gehöriger Beit befannt werden. (8188-Ties S. 3.

Gladengießbaufer und besonders gebaute Laboratorien der Aporbeker, Die Verhandlungen Behufs Verwaltung der Stadte-Feuersozietats-Ungelegenheiten in dem Regierungsbezirk Konigsberg, die darauf bezügliche Kor-respondenz zwischen den Behörden und Mitgliedern der Sozietät, die amtlichen Utteste für die Versicherungen und die Quittungen über empfangene Brand= entschädigungs=Zahlung aus der Gozietatskasse sind vom tarifmäßigen Stempel und von Sporteln in bisheriger Art entbunden.

Bei Prozessen Namens der Sozietat sind diejenigen Stempel, deren Bezahlung ihr obliegt, außer Unsat zu laffen, ebenso die ihr zur Last fallen= den Gerichtskosten mit Ausnahme der Kopialien, Botengebuhren und sonstigen

baaren Auslagen. Bu Bertragen mit einer stempelpflichtigen Partei ift ber tarifmaßige Stempel in dem halben Betrage, zu ben Debeneremplaren aber der Stempel beglaubigter Abschriften zu verwenden. Mindmublen werden nur mis Zei Drittheilen ihres jedesmal burch

Ebenso soll ihr die Portofreiheit in Absicht aller mit dem Vermerk "Feuersozietätssache" versehenen und mit öffentlichem Siegel verschlossenen Berichte, Gelder und Packete zustehen, Die in Feuersozietats-Ungelegenheiten gwi= schen den Behorden bin= und bergefandt werden. Privatpersonen und einzelne Intereffenten aber muffen ihre Briefe an die Feuerfozietate=Behorben frankiren, und kommt ihnen und den an sie ergehenden unfrankirten Antworten die Porto= freiheit nicht zu statten. Angened arreichen ausberedt ann verwarde werde den

Die Sozietat darf zur Berficherung gegen Feuersgefahr nur Gebaube, 2) Aufnahmes und zwar nur solche Gebaude aufnehmen, die innerhalb derjenigen städtischen fabigteit ber Theilnehmer. Gemeindebezirke belegen find, auf welche fich ihr Berband erftrectt. Dimergebaude besonders versichert werben.

In dieser Beschränkung gilt zwar die Regel, daß Gebäude aller Art ohne Unterschied ihrer Einrichtung und Bestimmung zur Aufnahme geeignet sind; jedoch sollen und Pulverniederlagen,

Glas = und Schmelzhütten,

Brachstuben,

Schmieden, Gisen= und Rupferhammer ohne Bedachung von Stein ober Metall,

Studgiegereien und Dunggebaube, Schwefel= und Salpetersiedereien, Terpentin= und Firnißfabriken,

Theerofen,

Coba=, Blaufaure= und Salzfaurefabriten, Anftalten zur Fabrifation von Aether, Gas, Phosphor, Anallsilber und Anallgold, Glocken=

(Nr. 3848.)

Glockengießhäuser und besonders gebaute Laboratorien der Apotheker, welche nicht allein zum Zwecke der Apotheke dienen,

wegen allzugroßer Feuergefährlichkeit gar nicht aufgenommen werden burfen.

Solche Laboratorien, die nur zum 3mecte des Apothefers bienen, fonnen aufgenommen werden, jedoch nur mit einem Zuschlage von einem Sechstheil Prozent zu dem sonst in Anwendung kommenden Beitragsfate.

## und von Sportein in dieberiger 21rr . 7. 2 tot

Salzfothen, Spiegelfabrifen, Buckersiedereien, Cichorienfabrifen, Spinne= reien in Schaaf= oder Baumwolle, Ziegeleien, Uschbrennereien, Seifensiedereien, Branntweinbrennerei= und Brauereigebaude, worin Dampfmaschinen, und Thea= ter, sind zwar aufnahmefähig, jedoch nur gegen einen Zuschlag zu ben nach Maaggabe ihrer Bauart fonst von ihnen zu entrichtenden Rlaffensagen, welcher porläufig auf ein Sechstheil Prozent festgefest wird.

Windmuhlen werden nur mit zwei Drittheilen ihres jedesmal burch spezielle Tare nachzuweisenden Werths aufgenommen, und haben einen Zuschlag spezielle Tare nachzuweiseinen. Drittheil Prozent zu entrichten.

Die innerhalb berjenigen flabrifenen Spigfelt ber

## richte, Gelder und Packete gusteben, gle zin genersogierars-Magelegenbenen gwis fchen ben Beborben bins und bergesande roerben. Arrivarpersanen und einzelne

Die Bestimmungen ber SS. 6. und 7. beziehen sich jedoch nicht auf die Bohn = und Wirthschaftsgebaude ber Befiger folcher Fabriten ober Unftalten und ihrer Arbeiter und Werkleute, insofern biefelben mit ben vorgedachten Bebauben in feinem unmittelbaren Bufammenbange fteben.

### etis. 9 . 2 segen Seurogefahr nur Gebaude, 2) gumahme

Redes Gebäude muß einzeln und also jedes abgesonderte Reben = ober Sintergebäude besonders versichert werden.

### In biefer Beschränkung gile.01pal bie Regel, bag Gebaube aller Art

Mit Ausnahme ber in ben SS. 6. und 7. gedachten Gebaube muß jedes 3) Beitritte= pflichtigfeit ber innerhalb ber Rommunalbezirke ber zum Sozietatsverbande geborigen Stadte Theilnehmer. belegene, unbedingt aufnahmefahige Gebaude bei ber Stabte = Feuersozietat verfichert werben, worauf die Magistrate von Amtswegen zu feben und zu balden Schmieben, Gifen und Ringferhammter ohne Bebarbung pan Crin

Es ift also innerhalb biefer Begrenzung keinem Besiger eines solchen Gebäudes (6. 10.) gestattet, basselbe unversichert zu laffen, noch weniger bafur irgend andersmo, als bei ber fladtischen Feuersozietat, mit Ausnahme ber im 6. 2. erwähnten Privatvereine, Berficherung zu nehmen. fation von Nerber, Gas, Phosphor, Analitiber und Rugligele.

### S. 12.

Findet sich zu irgend einer Zeit, daß ein solches Gebäude (S. 10.) dieser Bestimmung entgegen (S. 11.) unversichert gelassen ist, so muß der Besiger den vierfachen Betrag der Beiträge, welche er nach Maaßgabe der in den SS. 20. und 21. bestimmten Hohe der Bersicherungssumme hatte entrichten mussen, als Strafe zur Städte-Feuersozietätskasse einzahlen.

#### S. 13.

Dieser Strasbeitrag wird von dem Anfange des Jahres an, von welchem ab die Versicherung hatte genommen werden sollen, dis zu Ende des Jahres, in welchem dieselbe nachträglich genommen, oder anderweitig die Entdeckung der unterlassenen Versicherung erfolgt ist, jedoch nicht über den Zeitraum von fünf Jahren hinaus berechnet.

#### S. 14.

Dagegen wird zwar die Feuersgefahr im Falle des S. 12. von der Sozzietät von Anfang an (S. 13.) mit übernommen; es muß aber der Beitrag vom Anfange des Jahres an, von welchem ab die Versicherung hätte genommen werden sollen, noch außer den Strafbeiträgen (SS. 12. und 13.) geleistet werden.

### sag in ear alamidan spell senden S. 15. maridan sind in tiet fram stienek.

Sowohl die Nachzahlung der Beiträge (J. 14.) als auch die Strafe des vierfachen Betrages (J. 12.) muß derjenige entrichten, welcher zur Zeit der Entdeckung der Kontravention Eigenthümer des unversichert gelassenen Gebäudes ist, vorbehaltlich des Regresses an seine Vorbesitzer, soweit dieser gesetzlich zulässig ist.

### the mante and being a side dan desire & 16. admid and all and all and all and a sign and a side of the side of the

Diejenigen zum Städte Feuersozietätsverbande gehörigen Sozietätsverswandten, welche der Bestimmung des S. 11. entgegen, gleichviel, ob allein, oder nur nebenher, irgend anderswo, mit Ausnahme der im S. 2. erwähnten Privatsvereine, entweder ganz oder zum Theil Versicherung nehmen, sollen in dem Falle, daß die Entdeckung vor einem Brandunglück erfolgt, außer dem sofortigen zwangsweisen Austritt auß der fremden Gesellschaft, mit einer Geldbuße von fünf die funfzig Thalern, in dem Falle aber, daß die Entdeckung der Konstravention erst nach eingetretenem Brande geschieht, überdies noch mit dem Versluste resp. der Versicherungssumme, oder der Versicherungssummen, sobald und soweit sie über den im S. 20. bestimmten Versicherungswerth hinausgeht, oder resp. hinausgehen, bestraft und die Geldbuße soll zur Kasse der Städte-Feuerssozietät, die den Versicherungswerth übersteigende Summe aber zur Hälfte für Jahrgang 1853. (Nr. 3818.)

bie Stadte-Feuersozietatskaffe und zur anderen Salfte fur ben Provinzial-Land=

armenfonds eingezogen werden.

Die Sozietatsbirektion ift auch verpflichtet, ben Kall zur naberen Bestimmung darüber, ob Grund gur Kriminaluntersuchung wegen intendirten Betrugs vorhanden fei, dem kompetenten Gerichte von Amtswegen anzuzeigen.

### 6. 17. William or short stables and states

Bon ber Verpflichtung zur Versicherung bei dieser Sozietat bleiben die im Gemeindebezirke ber affoziirten Stadte gelegenen, dem Staate geborigen Bebaude ausgeschloffen, jedoch follen diefelben, wenn überhaupt ihre Berficherung von der betreffenden Berwaltungsbeborde fur gut befunden und von dem be= treffenden Roniglichen Ministerium nicht ein Underes genehmigt wird, bei ber Stadte=Reuersozietat versichert werden.

#### G. 18.

Auch sieht im Uebrigen zwar Jedem frei, seine nicht aufnahmepflichtigen Gebaube (6. 10.) nach Gutbefinden irgend andersmo, als bei ber Stadte-Reuer= fozietat gegen Feuersgefahr zu versichern, fein folches Gebaude aber, welches anderswo (mit Ausnahme der im S. 2. erwahnten Privatvereine) schon ver= fichert ift, kann bei ber Stadte-Feuersozietat weder gang noch zum Theil aufgenommen und fein bergleichen Gebaube, welches bei ber Stabte=Keuersozietat bereits versichert ift, barf auf irgend eine andere Beise nochmals, es sei gang

oder zum Theil, versichert werden.

Findet sich zu irgend einer Zeit, daß ein solches Gebaude dieser Bestimmung entgegen noch anderswo versichert ift, so wird daffelbe nicht allein in den Ratastern der Stadte-Feuersozietat sofort geloscht, sondern es ift auch der Gigenthumer im Fall eines Brandunglucks ber ihm fonft aus berfelben gu= kommenden Brandvergutung verlustig, ohne daß gleichwohl seine Berbindlichkeit zu allen Feuerkaffenbeitragen bis zum Ablauf bes Jahres, in welchem bie Musschließung erfolgt, eine Abanderung erleidet, und die Sozietatsdirektion ift überdies verpflichtet, den Fall zur naberen Bestimmung barüber, ob Grund gur Kriminaluntersuchung wegen intendirten Betruges vorhanden sei, dem kompetenten Gerichte von Amtswegen anzuzeigen.

liche

4) Beit bes Der Eintritt in die Gogietat, mit ben bavon abhangenden rechtlichen Gintritte. Birkungen, sowie eine Erhohung ber Berficherungssumme, soweit solche gulaffig ift, findet regelmäßig, wenn nicht ein Anderes ausbrucklich in Untrag gebracht wird, jahrlich zweimal, namlich mit bem Tagesbeginn bes 1. Januar und bes 1. Juli jedes Jahres flatt. Doch ift beides auch zu jeder andern Zeit gestattet, wenn barum unter ber ausbrucklichen Berpflichtung, ben vollen Betrag ber ordentlichen sowohl als ber außerordentlichen Beitrage für das laufende Balb= fabr entrichten zu wollen, nachgesucht wird. In diesem Kalle beginnt die recht= liche Gultigkeit ber Berficherung resp. Erhöhung schon von ber Mitternachts= stunde an, welche auf den Tag folgt, an welchem der nach den Bestimmungen dieses Reglements vollständig eingerichtete und begrundete Bersicherungsantrag von dem Magistrate unter der Abresse ber Direktion zur Post gegeben worden ift. Auch wenn die Direktion noch Ausstellungen in Betreff ber Bobe ber Bersicherungesumme zu machen haben follte, ift bie Bersicherung refp. Erhohung nichtsbestoweniger von dem gedachten Zeitpunkte ab gultig, jedoch nur auf diejenige Summe, welche reglementsmäßig bat bestätigt werden fonnen.

Wenn ein Gebaude, welches eingegangen ift, im Ratafter geloscht werben muß, fo find die Beitrage bis zum Ende des laufenden Salbjahres zu ent= richten Bei Heruntersetzung der Berficherungssumme find die Beitrage fur bas

laufende Sahr unverkurzt zu zahlen.

#### S. 20.

Die Versicherungssumme darf den überall in den Schranken eines Mi= 5) 55he der nimums zu haltenden gemeinen Werth derjenigen Theile des versicherten Ge- gersicherungs- baudes, welche durch Feuer zersiort oder beschädigt werden können, also mit Musschluß ber Fundamente, nicht übersteigen.

## and then the same S. 21. In side them the orithments and them

Auf Sohe biefes Werths (S. 20.) foll aber in der Regel jedes Gebaude bei ber Sozietat versichert werden; nur muß die Berficherungssumme in Betragen, welche burch die Bahl zehn theilbar find, abgerundet und in Preußischem Silberfurant ausgebruckt fein. Plux wenn ber Magistrat biefes Artest zu eitheilen Berenten tragt, und

smundhamer des Schaubes auf S. 22. dus dendender der Gereicherungsberungen und bei bemgeben kein B. 22. in weiter ubrig beingeben bei bergbungenen Der im S. 20. angeordneten Beschränkung ift fortan auch Jeber, ber seine nicht aufnahmepflichtigen Gebaude (S. 10.) anderswo als bei der Stadte= Feuersozietat versichern laßt (S. 18.), unterworfen, bergestalt, baß jede bobere Berficherung unzulaffig ift. Jedes Zuwiderhandeln von Seiten eines Berficher= ten foll, außer der Zuruckführung der Berficherungssumme auf den im S. 20. bestimmten Werth, mit einer zur Ctadte-Feuersozieratskaffe fließenden Geldbufe von funf bis funfzig Thalern, wenn der Kontraventionsfall vor einem Brande entdeckt wird, soust aber, wenn die Entdeckung der Ueberschreitung erst nach bem Brande geschieht, neben jener Geldbuße mit bem Berlufte ber Berfiche= rungesumme, soweit fie über ben im S. 20. bestimmten Bersicherungswerth bin= ausgeht, welche zur Salfte dem Stadte-Feuersozietatsfonds und zur anderen Balfte bem Provinzial-Landarmenfonds zufallt, bestraft werben.

#### S. 23.

Gine formliche Tare des durch Feuer zerftorbaren Theils der zu ver= sichernden Gebaude wird in der Regel nicht erfordert, sondern es genügt an (Nr. 3848.) einer einer möglichst genauen und getreuen Beschreibung eines jeden einzelnen Gebaudes, welches versichert werden soll.

#### S. 24.

Damit aber diese Beschreibungen zweckmäßig und gleichförmig werden, Mamit aber diese Beschreibungen zweckmäßig und gleichförmig werden, sie mussen sie nach dem hier beigefügten Schema eingerichtet, und diese Schemata der durch den Magistrat jedem Interessenten auf Begehr in so vielen leer gelasse nen und zur Ausfüllung geeigneten Eremplaren, als er bedarf, auf Kosten der üllt Sozietät gratis zugestellt, oder aber danach auf Antrag des Interessenten und nach dessen Ungaben die nothigen Schemata durch den Magistrat ausgefüllt

S. 25.

Die Beschreibung jedes Gebäudes muß in zwei Exemplaren von dem Besitzer in gesetzlicher Form vollzogen, diese Vollziehung von dem Magistrate beglaubigt und zugleich von letzterem das pflichtmäßige Attest beigesügt sein, daß die Beschreibung nach dem vom Magistrate eingenommenen Augenschein im Wesentlichen richtig sei, auch die in derselben begehrte Versicherungssumme den deskalls gegebenen Bestimmungen (SS. 20. und 21.) nach den im S. 27. aufzgestellten Begriffen muthmaaßlich entspreche.

#### §. 26.

Nur wenn der Magistrat dieses Attest zu ertheilen Bedenken trägt, und der Eigenthumer des Gebäudes auf dessen Vorhaltung die Versicherungssumme nicht so weit, daß demselben kein Bedenken weiter übrig bleibt, herabzusetzen oder zu erhöhen gemeint ist, tritt die Nothwendigkeit einer Taxirung des Gesbäudes ein.

#### S. 27.

In solchem Falle muß entweder von einem vereideten Baubeamten oder von zwei zu diesem Behufe besonders zu verpflichtenden sachversiändigen Baushandwerkern mit kunstmäßiger Genauigkeit und mit Zuziehung der Ortsobrigkeit eine förmliche Tare zu dem Zwecke und aus dem Gesichtspunkte aufgenommen werden, daß dadurch mit Rücksicht auf die drilichen Materialienpreise und billiger Berücksichtigung des geringeren Preises derjenigen Fuhren, Handreichungen und anderer, keine technische Runstfertigkeit erfordernden baulichen Urbeiten, die der Eigenthümer mit seinem Hauswesen selbst bestreiten kann, der dermalige Werth derjenigen in dem Gebäude enthaltenen Baumaterialien und Bauarbeiten sestigestellt werde, welche verbrennlich oder sonst der Zersidrung oder Beschädigung durch Feuer ausgeseht sind. Alles was nicht durch Feuer verletzt werden kann, bleibt also dabei ausgeschlossen. Der dermalige Werth der Bauarbeiten ergiebt sich bei Gebäuden, die nicht mehr in völlig baulichem Zustande sind, dadurch, daß deren nach vorstehenden Bestimmungen festgestellter Werth in dem=

demfelben Verhaltnisse reduzirt wird, in welchem der Materialienwerth in dem vorgefundenen Zustande zu demjenigen Werthe steht, den die Baumaterialien in

völlig gutem Zustande haben murden.

Bei Gebauden, die sich noch in mittelmäßig baulichem Zustande befinden, ift diese Reduktion nicht nothwendig. Die Rosten dieser Abschätzung werden, Falls die Angabe des Eigenthumers zu hoch (S. 20.) oder zu niedrig (S. 21.) befunden wird, von diesem, im entgegengesetzten Falle aber von der Sozietat getragen.

#### S. 28.

Diese Tare muß in einer runden, durch (10.) zehn theilbaren Summe Preußischen Silberkurants abgeschlossen und in zweifacher Ausfertigung vollzo= gen werden. Ueber die dadurch festgestellte Werthesumme hinaus, oder unter derfelben, ift sodann schlechterdings feine Berficherung statthaft.

#### S. 29.

Sowohl bei der von dem Eigenthumer felbst nach SS. 20. ff. bestimm= ten Berficherungssumme, als bei ber Taxirung ift auch noch barauf zu achten, daß, wenn der Eigenthumer des Gebaudes etwa freies Bauholz zu fordern Befugniß hat, ber Werth beffelben außer Unfat bleibe. Dagegen ift berjenige, welcher das freie Bauholz zu liefern hat, zwar nicht verpflichtet, aber zu jeder Zeit berechtigt, folches besonders zu versichern; dies darf jedoch gleichfalls nur bei der städtischen Feuersozietat geschehen.

#### S. 30.

Uebrigens konnen so wenig die auf den Grund bloger Gebaudebeschreis bungen gewählten Bersicherungssummen, als die blos zum 3wecke ber Feuer-versicherung aufgenommenen Taren jemals zur Grundlage bei offentlichen ober Gemeindeabgaben und Lasten angewendet, und überhaupt wider ben Willen des Besitzers jemals zu andern fremdartigen Zwecken benutt werden.

#### 6. 31.

Regelmäßige periodische Revisionen ber Versicherungssumme ober Taren, um die durch den Berlauf der Zeit erfolgende Beranderung des Werthes ber versicherten Gebäude im Auge zu behalten, sind zwar nicht erforderlich. Die Sozietät hat aber jederzeit bas Recht, solche Revisionen allgemein ober einzeln auf ihre Rosten vorzunehmen, von den Eigenthumern neue Beschreibungen bei= bringen, und Falls sich ber Eigenthumer der von der Goziefat fur nothig er= achteten Herabsetzung oder Erhohung der Versicherungssumme weigert, eine Tare aufnehmen und badurch die Berficherungssumme feststellen zu laffen. Namentlich find die mit ben Feuerversicherungs = Angelegenheiten beauftragten Magistrate verpflichtet, beim Berfall ber Gebaude, zumal folcher, beren Werth

(Nr. 3848.)

nach ber Erfahrung schnell abzunehmen pflegt, ihr besonderes Augenmerk barauf zu richten, daß die Bersicherungssumme niemals das Minimum des wirklich noch vorhandenen Werths der versicherten Gebaude überfleige. Nicht minder ift der Bersicherte selbst in solchen Kallen zur Anzeige verpflichtet, und es bleibt, wenn folche nicht erfolat ift, der Sozietat auch nach etwa eingetretenem Brand= unglucke ber ihrerseits zu führende Nachweis, daß das Gebaude weniger werth gewesen, vorbehalten, so daß dieselbe, wenn sie solchen führt, nur auf die Sobe bes wirklichen Werths verhaftet bleibt.

#### S. 32.

6) Erhöbung fegung ber fumme.

Erhöhungen der bieberigen Berficherungssummen, oder Beruntersetzungen und Berunters berfelben, find nur unter Beobachtung ber in den SS. 20. und 21. angeordne= Berficherungs: ten Beschränkungen zulässig. Der nothwendigen heruntersetzung ber Berfiche= rungefumme, welche baraus folgt, baß etwa der Werth des durch Feuer zer= fibrbaren oder unbrauchbar zu machenden Theils des versicherten Gebaudes, oder das darnach, oder sonst zulässige Maximum nicht mehr die Sohe der bis= berigen Berficherungssumme erreicht, muß sich ein Jeber unterwerfen, und es fieht bagegen fo menig bem Gebaudebefiger als einem Dritten (Sypothefenglaubiger ober sonstigen Realberechtigten) ein Wiberspruchsrecht zu. Jedoch foll davon denjenigen Hypothekenglaubigern und sonstigen Realberechtigten, welche etwa im Ratafter vermerkt find, von Amtswegen Renntniß gegeben werden. Die Wirkung dieser Beruntersetzung tritt fofort, nachdem sie festgestellt ift, ein, jedoch werden die Beitrage fur das Sahr, in welchem fie festgestellt worden, nach ber bisherigen Berficherungssumme, die Beitrage von dem herabgesetten Berficherungsbetrage aber erft vom Unfange bes folgenden Jahres ab entrichtet.

#### 6. 33.

Die von den Theilnehmern der Sozietat zu leistenden Beitrage werden ber Interessen in ordentliche und außerordentliche unterschieden, welche beide zur Bestreitung ken und beren Aller Ausgaben der Sozietatskasse bestimmt sind. Die ordentlichen Beitrage werden nach gewiffen Prozenten ber fur benjenigen Zeitraum, auf welchen fich die Beitrage beziehen, katastrirten Berficherungssumme (S. 35. ff.) bem muthmaaflichen alljahrlichen Bedarf gemaß abgemeffen und ein= fur allemal fesige= stellt, und muffen ohne besondere Ausschreibung eingezahlt werden.

Außerordentliche Beitrage werden nur bann ausgeschrieben, wenn die Summe der ordentlichen Beitrage zur Erfullung aller der Sozietatskaffe oblic= genden Berbindlichkeiten nicht ausreicht. Die Sobe berfelben ergiebt der Bebarf. Go weit es thunlich, muffen biefelben ftets in bestimmten Quoten ber

ordentlichen Beitragsfaße ausgeschrieben werden.

#### G. 34.

Die Einzahlung ber ordentlichen Beiträge fur bas laufende Sabr erfolgt in zwei Salften, deren erfte in der Zeit vom 1. Januar bis zum 1. April, de= ren zweite in der Zeit vom 1. Juli bis zum 1. Oftober zu entrichten ift. siC mirdte vermflichtet, beim Berfall ber Grbande, grundl folder, bereit Merth

Die nach Ablauf dieser Fristen verbliebenen Ruckstände werben ohne wei= tere Berwarnung der Restanten und ohne alle Nachsicht erekutivisch beigetrieben. Für jeden außerordentlichen Beitrag wird der außerste Einzahlungstermin in dem Ausschreiben besonders bestimmt, und die nach deffen Ablauf verbliebenen Ruckstande werden in gleicher Alrt exekutivisch eingezogen.

#### S. 35.

Die Summe des ordentlichen Beitrages bestimmt fich fur jedes ver= sicherte Gebaude nach der Rlaffe, zu welcher es nach seiner Beschaffenheit und dem baraus hervorgehenden Grade feiner Feuergefahrlichkeit gehort. Es follen namlich in der städtischen Feuersozietat des Regierungsbezirks Konigsberg vier Rlaffen stattfinden, und es gehören:

zur erften Rlaffe massive Rirchen mit massiver Bedachung,

zur zweiten Rlaffe alle fonstigen massiven Gebaube, d. h. folche, welche gang maffive Ringmauern und maffive Bedachung haben,

zur dritten Klaffe alle Gebaude mit Ringwanden von Fachwerk ober Holz mit maffiver Bedachung,

zur vierten Rlaffe alle übrigen Gebäude ohne massive Bedachung, gleich= viel, von welcher Bauart dieselben sonft sein mogen.

Strohdacher, welche mit Lehin feuersicher überzogen sind, find ben maffiven Dachern gleich zu achten, und Gebaude mit Fachwerksgiebeln, welche jedoch von Hußen maffiv verkleidet find, find, wenn fie fonst zu ben gang maffiven Gebäuden gehoren, gleich ben lettern in die zweite Rlaffe einzuschätzen.

Gebaude, beren Bauart ober Bedachung zum Theil maffin, zum Theil nicht maffiv ift, gehoren gang refp. in die britte oder vierte Rlaffe. Dagegen foll es jedem Befiger von gang oder theilweis maffiven Gebauden freifteben, dieselben mit Ausschluß der Mauern zu versichern, welche demnachft bei Er= mittelung des zulässigen Versicherungswerthes unberücksichtigt bleiben. einigung mit der Feuersogieigt der Stadie des Regierungsbezirfs Sumbinnen

30 den kunftigen Reglementorevisionen schickt febe affozierte Stadt einen Siernach hat über die Rlaffe, in welche ein zur Berficherung angemel= betes Gebaude gestellt werden foll, auf bas Gutachten bes Magistrate bie So= gietatsbirektion zu bestimmen. Der Magistrat bat bem Eigenthumer bas Refultat seines Gutachtens sogleich, damit der lettere, wenn er es nothig findet, feine Rechte bei ber Direktion vor beren Entscheidung naber ausführen kann, hiernachst aber auch die Entscheidung der Direktion naher bekannt zu machen.

Bei dieser Begutachtung und resp. Entscheidung bient die von bem Ge= baude beigebrachte Beschreibung zur Grundlage und, wenn etwa diese wider Bermuthen über irgend einen wesentlichen Umftand feine hinreichende Auskunft gabe, so kann solche von dem Eigenthumer selbst, oder von dem Magistrat, oder sonst nach Gutfinden auf dem furzesten Wege erfordert werden.

S. 37.

#### S. 37.

Ist der Eigenthumer mit der Bestimmung der Sozietätsdirektion zufrieben, so hat es dabei sein Bewenden. Will er sich derselben aber nicht unterwerfen, so sieht ihm nach seiner Wahl (S. 113.) der Weg des Rekurses oder die Berufung auf schiedsrichterliche Entscheidung zu.

#### S. 38.

Die Bestimmung der Sozietätsdirektion gilt aber jedenfalls einstweilen dergestalt, daß ein davon abweichendes Resultat des Rekurs= oder resp. schieds=richterlichen Verfahrens erst von dem nächsten nach Beendigung desselben ein=tretenden ordentlichen Eintrittstermin ab (§. 19.) in Wirksamkeit tritt.

#### S. 39.

Der ordentliche Beitrag wird hiermit für jede Jahresrate in der ersten Klasse auf & Prozent,

= = 3weiten = = \frac{1}{4} =

von der Versicherungssumme bestimmt.

#### S. 40.

Nach funf Jahren, wenn die Verhältnisse es nicht schon früher erforberlich machen, soll wiederholt eine allgemeine Revision des Reglements, namentlich eine Revision der Klasseneintheilung und des Beitragsverhältnisses der verschiedenen Klassen vorgenommen, und hierbei insbesondere nicht nur über die Beibehaltung oder Abschaffung des Versicherungszwanges, sondern auch über die Frage von Neuem berathen werden, ob nicht die für jetzt ausgesetzte Verzeinigung mit der Feuersozietät der Städte des Regierungsbezirks Gumbinnen angemessen erscheine.

Zu den kunftigen Reglementsrevissonen schickt jede assoziirte Stadt einen von den assoziirten Hausbesitzern aus deren Zahl zu wählenden Deputirten; die Revisson erfolgt mit Zuziehung dieser Deputirten; dieselben erhalten für die Dauer dieses Geschäfts 2 Athlr. Tagegelder und 15 Sgr. pro Meile Reise=

fosten aus ber Gozietatskaffe.

#### nomina S. 41. minorary sie chun rode fichemid

Beränderung Berånderungen oder Anlagen gemacht werden, welche grundsätzlich die Verzungszeit. Pflichtete Klasse, oder die Entrichtung von besonderen Zuschlägen (S. 7.) nach sich

fich ziehen wurden, so ift der Bersicherte verpflichtet, dem betreffenden Magi= strate binnen Monatsfrist davon Anzeige zu machen und sich ber aus ben ge= troffenen baulichen Beranderungen etwa folgenden Beitragserhohung zu unter= werfen.

#### S. 42.

Wird die Anzeige nicht binnen Monatsfrist geleistet, so muß ber Bersicherte den vierfachen Betrag der Differenz zwischen den geringeren Beiträgen, welche er entrichtet hat, und den höheren, welche er hatte entrichten sollen, als Strafe zur Sozietatskaffe einzahlen.

#### S. 43.

Diefer Strafbetrag wird von dem Anfange des Jahres an, in welchem die Anzeige hatte gemacht werden follen, bis zu Ende des Jahres, in welchem dieselbe nachträglich gemacht, oder anderweitig die Entdeckung der vorgenomme= nen Beranderung erfolgt ift, jedoch nicht über den Zeitraum von funf Jahren hinaus berechnet.

#### 6. 44.

Dagegen wird zwar die durch die Beranderung erhöhete Feuersgefahr von der Gozietat von Unfang an mit übernommen, es muß aber, wo eine Ber= setzung des Gebaudes in eine andere zu hoheren Beitragen verpflichtete Rlaffe, oder die Entrichtung besonderer Zuschläge eintritt, der höhere Beitrag vom Unsfange des Jahres an, in welchem die Beränderung stattgefunden hat, noch außer den Strafbeiträgen (§§. 42. und 43.) geleistet werden.

Einer formlichen Abschätzung des Schadens, welcher an einem bei der 9) Brandschas Feuersozietat versicherten Gebäude durch Brand entstanden ift, bedarf es nur, ben Tare. wenn der Feuerschaden partiell gewesen und das Gebaude nicht vollig abge= brannt oder zerftort, also ein vollständiger Neubau nicht erforderlich ift.

S. 46. Allsbann hat dieselbe den Zweck, das Berhaltniß zwischen bemjenigen Theil des von der Feuersozietat versicherten Bauwerths, welcher durch das Feuer und bei beffen Dampfung vernichtet, und demjenigen, welcher in einem brauchbaren Zustande geblieben ift, festzustellen.

#### S. 47.

Es muß daher sowohl der Werth der unbeschädigt gebliebenen Theile, als Jahrgang 1853. (Nr. 3848.)

als der Betrag dersenigen Kosten ermittelt werden, welcher zur Herstellung der vernichteten oder beschädigten Theile nach den im S. 27. angegebenen Borsschriften erforderlich ist. Aus den beiden hiernach ermittelten Geldsummen wird das Werthsverhältniß der vernichteten oder beschädigten Theile zu dem ganzen versicherten Objekt festgestellt.

#### Print bie Mineige nicht himse \$4.48 agrafier geleiftet. in mit ber Mer-

Bei diesen Ermittelungen dient die der Versicherung des Gebäudes zum Grunde liegende Beschreibung oder Tare zum Anhalt und es bleibt nach den Umständen vorbehalten, die etwa mangelhaften Notizen durch den Augenschein, durch Zeugen oder sonst zu ergänzen.

#### Diefer Strafberrag wird von .44n. Unfamae bes Jahres an, in welchem

So wie ein Feuerschaden eingetreten ist, muß baldmöglichst und längstens innerhalb acht Tagen nach erfolgter Dämpfung des Feuers eine Besichtigung des Schadens durch den Magistrat erfolgen. Ueberzeugt sich derselbe, daß ein Totalschaden vorliegt, so hat derselbe blos eine Verhandlung aufzunehmen, woburch dieses Resultat festgestellt wird. Handelt es sich aber von einer partiellen Beschädigung, so mussen bei der Schadensbesichtigung zwei sachverständige Baubandwerker oder ein vereideter Baubeamter zugezogen und von diesen die Abschähung des Schadens nach SS. 46. bis 48. sofort an Ort und Stelle vorgenommen und zum Protofoll erklärt werden.

In beiben Fallen ist auch der Beschädigte selbst bei der Berhandlung zuzuziehen und mit seiner Erklarung zum Protokoll zu vernehmen.

Die zugezogenen Sachverständigen werden jedesmal mit dem Gesichts= punkte, wonach ihr sachkundiges Urtheil begehrt wird, zuvor genau bekannt ge= macht und, wenn sie nicht schon ein= für allemal vereidet sind, zu der Handlung durch Handschlag besonders verpflichtet.

### on S. 50.000 Hirrag nadachfraus? ... od nasar

Bei dieser Verhandlung muß sogleich von Amtswegen Alles, was über die Entstehung und erste Entdeckung des Feuers, dessen Ausbreitung, die Dam= pfung desselben, die zuerst angekommenen Sprigen und anderen Löschungshülfen und über sonstige, die Sozietät nach Inhalt des gegenwärtigen Reglements angehende Gegenstände bekannt ist, geschichtlich zu Protokoll verzeichnet und Jeder, der durch den Brand beschädigt ist, darüber, ob, wo, und wie hoch er — sei es sein Immobiliar= oder Mobiliarvermögen — gegen Feuer versichert habe, umsständlich vernommen werden. Die bei der ganzen Verhandlung etwa vorkom= menden Kosten übernimmt die Sozietät.

#### S. 51.

Die Brandschabenvergutung wird für alle Beschäbigung des versicherten 10) Auszah-Gebäudes durch Feuer geleistet, ohne daß die Art und der Grund der Entste-Uranbschabenhung des Feuers, es beruhe in höherer Macht, Zufall, Bosheit oder Muth-Bergutungswillen, dabei einen Unterschied macht.

### S. 52.

Die Sozietät hat jedoch, falls gegen den Versicherten wegen Verbachts der vorsätzlichen oder mit seinem Wissen und Willen, oder auf sein Geheiß von einem Oritten verursachten Brandsliftung eine gerichtliche Untersuchung einge-leitet ist, nicht eher die Verpflichtung, die Vrandschadenvergütung — in jedem Falle ohne Verzugszinsen — zu zahlen, bis das Erkenntniß rechtskräftig geworden und in demselben das Nichtschuldig ausgesprochen ist.

### and not during medican instruction of 52 a. while C. and anardin to

Jeder Hypothekengläubiger, für dessen Forderung ein bei der Sozietät versichertes Gebäude verhaftet ist, soll, wosern er sich solches ausbedungen hat, oder des Schuldners ausdrückliche Genehmigung dazu beibringt, berechtigt sein, sein Hypothekenrecht im Feuersozietätskataster vermerken zu lassen, und es ist alsdann die katastersührende Behörde verbunden, nicht allein diesen Vermerk zu machen, sondern auch die geschehene Eintragung desselben auf dem Schuldinstrumente zu bescheinigen. Ein solcher Vermerk kann alsdann nicht anders gelöscht werden, als wenn der Beweis über geschehene Tilgung der Schuld oder die ausdrückliche Genehmigung des Gläubigers beigebracht wird. Vermerke dieser Art sollen zugleich sekretirt und die Kataster nur solchen Personen vorgelegt werden, welche ein Interesse zur Einsicht erweisen können.

Haften auf einem abgebrannten Gebäude solche, im Rataster gehörig vermerkte Hypothekenschulden, so soll, vorausgesetzt, daß vorab die sonslige Inssolvenz des Schuldners gehörig erwiesen ist, auch in dem Falle des J. 52. die Sozietät den Gläubigern für das Kapital sowohl, als auch für die etwanigen rückständigen Zinsen insoweit gerecht werden, als solches ohne den Eintritt des

Berbrechens des Schuldners hatte geschehen muffen.

### S. 53.

Ist der Brand entweder durch ein bloßes Versehen des Versicherten selbst, oder aber von seinem Gegatten, seinen Kindern oder Enkeln, oder von seinem Gesinde, oder von seinen Hausgenossen verursacht worden, so darf deshald die Zahlung der Brandschadengelder von Seiten der Sozietät nicht verweigert oder vorenthalten werden. Der Sozietät bleibt aber in solchen Fällen der Civilanspruch auf Rückgewähr nach den allgemeinen Gesehen insoweit vorbehalten, als dem Versicherten erstenfalls in seinen eigenen Handlungen, andernfalls in (Nr. 3848.)

der hausväterlichen Beaufsichtigung der vorgedachten Personen eine grobe Bersschuldung (culpa lata) zur Last fällt.

#### S. 54.

Ob und inwieweit die Sozietät sonst gegen jeden Dritten, welcher den Ausbruch des Feuers verschuldet hat, im Wege des Civilprozesses auf Entschädigung klagen könne, wird nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen beurtheilt. Alle Rechte und Ansprüche auf Schadenersatz aber, welche dem Versicherten selbst gegen einen Dritten zustehen möchten, gehen bis auf den Betrag der von der Sozietät geleisteten Brandschadenvergütung Kraft der Verssicherung auf die Sozietät über.

#### Dritten vermfachten Brandi .55. , eine gerichtliche Untersuchung einge-

Derjenige Schaden, welcher im Kriege durch ein Feuer entsteht, welches, gleichviel ob von freundlichen oder feindlichen Truppen nach Kriegsgebrauch, d. h. zu Kriegsoperationen oder zur Erreichung militairischer Zwecke auf Befehl eines Heerschrers oder Offiziers, vorsätzlich erregt worden, wird von der Sozietät nicht vergütet.

### S. 56.

Daß ein von friegführenden Truppen vorsätzlich erregtes Feuer zu militairischen Zwecken und also mit friegsrechtmäßigem Borsatze erregt worden, wird im zweiselhaften Falle vermuthet, wenn der Befehl dazu, oder zu solchen Operationen, wovon der entstandene Brand eine nothwendige oder mit gewöhn-lichem Verstande als wahrscheinlich vorauszusehende Folge gewesen, wirklich erstbeilt worden ist.

#### §. 57.

Ein solcher Befehl selbst aber kann in Fallen, wo dessen Wirklichkeit, sei es geradezu oder auch nur aus den erwiesenen begleitenden Umständen, nicht zu erweisen ist, nur dann vermuthet werden, wenn die Anzundung eines Gebäudes durch Truppen während eines Gefechts, oder auf einem Rückzuge im Angesichte des Gegners, oder während einer Belagerung, oder vor einer solchen bei Armirung des Platzes geschehen ist.

#### S. 58.

Feuerschäden, die im Kriege durch Ruchlosigkeit, Muthwillen oder Bosheit des Militairs und Armeegefolges, oder gar nur auf Veranlassung des Kriegszustandes entstehen, sind von der Vergutung durch die Sozietät keines= wegs ausgeschlossen.

#### S. 59.

Ebensowenig sind von dieser Bergutung solche Beschädigungen der Gebaude båude ausgeschlossen, welche durch den Blitz, wenn solcher nicht gezündet, sondern nur zertrümmert hat, hervorgebracht worden, noch auch solche, welche einem assoziirten Gebäude zwar nicht durch das Feuer selbst, aber durch die Löschung des Feuers und zum Behuf derselben, oder um die weitere Verbreitung des Feuers zu verhüten, z. B. durch ein von kompetenten Personen ansgeordnetes, oder doch nachher als notthig oder nüßlich zur Feuerlöschung nachsgewiesenes Einreißen oder Abwerfen von Wänden, Dächern u. s. w. an dem in der Versicherung begriffenen Theil desselben zugefügt sind.

Schäden aber, welche durch Erdbeben, Pulver oder andere Explosionen, oder ähnliche Naturereignisse verursacht sind, werden nur dann vergütet, wenn ein solches Ereigniß Feuer veranlaßt hat und die Schäden selbst also Brands

schäden sind.

#### S. 60.

Bei Partialschaben erfolgt die Pergutung in derselben Quote der Bersicherungssumme, als von den versicherten Gebauden nach S. 47. für abgebrannt oder vernichtet erachtet worden.

### S. 61.

Bei Totalschäben wird die ganze versicherte Summe vergütet und auf die etwanigen Ueberbleibsel nichts in Abzug gebracht. Vielmehr werden diese dem Eigenthumer zu den Kosten der Schuttaufraumung und Planirung überslassen.

#### S. 62.

Die Auszahlung der Vergütungsgelder erfolgt bei Totalschäben in zwei Raten, und zwar die erste Hälfte baldmöglichst und in längstens zwei Monaten nach dem Brandschaden, die zweite aber, sobald das Gebäude unter Dach gebracht und der Nachweis darüber geführt ist; sie geschieht durch den Magistrat unmittelbar an den Beschädigten gegen eine von diesem auf die Feuersozietätsfasse auszustellende Quittung.

Findet jedoch die Wiederherstellung des abgebrannten Gebäudes (S. 73.) überhaupt nicht statt, so erfolgt die Zahlung in zwei Halften, die erste zwei

Monate, die zweite vier Monate nach dem Brandschaben.

#### S. 63.

Bei Partialschäben erfolgt die Zahlung gleichfalls in zwei Hälften, die erste längstens zwei Monate nach vorgefallenem Brandschaben, die andere gleichzeitig oder später, sobald nämlich der Nachweis geführt wird, daß die Wiederherstellung erfolgt sei.

#### S. 64.

Die Sozietätskasse ist verpflichtet, die Zahlung prompt und långstens in den

ben vorbezeichneten Fristen zu leisten, vorausgesetzt, daß dem Verunglückten nichts entgegensteht, wovon das 'gegenwärtige Reglement spätere Zahlungstermine abhängig macht. Findet eine längere Verzögerung der Zahlung statt, so ist die Sozietät von diesem Termine ab zu den gesetzlichen Verzugszinsen verpslichtet.

#### S. 65a.

Die Zahlung geschieht in der Regel an den Versicherten und darunter ist allemal der Eigenthümer des versicherten Gebäudes zu verstehen, dergestalt, daß in dem Falle, wenn das Eigenthum des Grundstücks, worauf das versicherte Gebäude sieht, oder gestanden hat, durch Veräußerung, Vererbung, u. s. w. auf einen Andern übergeht, damit zugleich alle aus dem Versicherungsvertrage entspringenden Rechte und Pflichten für übertragen geachtet werden.

#### standarding There are not the S. 65 b.

Die Sozietät ist aber nicht verbunden, sich nach den Besitzveränderungen zu erkundigen, vielmehr zahlt sie an denjenigen Besitzer, welchen der Magistrat auf den Grund des Katasters als den Beschädigten angiebt, wenn nicht ein Anderer dagegen Einspruch erhoben hat.

### S. 66.

Das Interesse der hypothekarischen Gläubiger oder anderer Realberechtigten wird dabei nicht von Amtswegen Seitens der Sozietät beachtet, sondern es bleibt jenen selbst überlassen, bei eingetretenem Brandunfall in Zeiten den Arrestschlag auf die Bergütungssumme bei dem gehörigen Nichter auszuwirken.

### nach bem Brandschaben, Die zweite 0.76 . Q balb bas Gebaube unter Dach ge-

Rur wenn und insoweit ein solcher Arresischlag vor geschehener Auszahlung der Bergütungsgelder eintritt, ist die Sozietät verbunden, die Zahlung zu dem gerichtlichen Depositorio zu leisten, wo dann die Interessenten das Weitere unter sich abzumachen haben.

### 9. 68. Me grocite vier Monate na. 88.

Kein Realgläubiger hat aber das Recht, aus den Brandvergütungsgels dern wider den Willen des Versicherten seine Befriedigung zu verlangen, wenn und soweit dieselben in die Wiederherstellung des versicherten Gebäudes verswandt worden, oder diese Verwendung auch nur auf irgend eine gesetzlich zu-lässige Weise vor dem Hypothekenrichter und nach dessen Ermessen zulänglich sicher gestellt wird.

#### S. 69.

Stellt hingegen der Versicherte das Gebäude nicht wieder her, so hat es

bei den ordentlichen gesetlichen Vorschriften, die sich zur Anwendung auf das Berhaltniß des Bersicherten und seiner Realglaubiger eignen, sein Bewenden.

#### mude non' diam Mathematica commandes C. 70. academica

Rur wenn ein durch Brand verungluckter Theilnehmer von der Wieder= 11) Folge bes herstellung eines ganzlich abgebrannten Gebaudes dispensirt wird (S. 73.), schei= Brandundet er rücksichtlich dieses Gebäudes aus der Sozietät aus und ist nur noch zu zug auf den den Beiträgen für das laufende Halbjahr verbunden (J. 19.). Sonst aber un= Austrin des Bersicherten terbricht weder der Total= noch der Partial=Brandschaden den Versicherungs= aus der So-vertrag, nur muß nach Wiederherstellung des Gebäudes den Erfordernissen der zietät und auf SS. 23. bis 29. von Neuem Genüge geleistet und das Kataster danach berich= fiellung des tigt werden. The plante wille red per rade transferit werden bediebes.

#### Beichabigten bie Bergitung, soweil. 71. Jun jang gehöhrt, nicht porenthalten

Bon dem Ablaufe des Jahres an, in welchem der Brandschaben erfolgt ift, bis zu dem Anfange besjenigen, mit welchem das neu berichtigte Ratafter in Wirkung tritt, ift der durch Brand beschädigte Theilnehmer von der Bei=

tragsleistung entbunden.

Menn aber inzwischen das im Bau begriffene Gebaube, die auf der Brandstelle befindlichen Baumaterialien mit eingeschloffen, ein neuer Brandunfall trifft, so foll von der Bergutung, welche die Sozietat auch in diesem Falle auf Diejenigen Gegenstände, die als bereits in ben Bau verwendet, ober gur Baustelle geschafft und bort vernichtet, besonders nachgewiesen werden, in dem SS. 47. und 60. bezeichneten und nach Maaggabe bes S. 49. festzustellenden Berhaltniffe gu leiften bat, ber Gesammtbetrag ber erlaffenen ober noch zu erlaffenden Bei= trage und zwar nach dem Maaße, wie sie von dem fruher abgebrannten Ge= baude zu leiften gewesen sein wurden, in Albzug gebracht werden.

#### rocuellen Bearbeitung ber Regeriore. P. . 72. gefchafte gu bemifregen bat.

In der Regel hat auch jeder Affogiirte, welcher ein Gebaude burch Brand verliert, gegen die Sozietat die Verpflichtung, das abgebrannte Gebaude auf berfelben Stelle wieder berzustellen, und nur unter diefer Bedingung auf die Auszahlung der Vergutungsgelder Anspruch (SS. 62. ff.). Indeffen bangt diefer Unspruch niemals von der Wiederherstellung eines dem abgebrann= ten vollig gleichen Gebaudes ab, fondern es ift nur erforderlich, daß die Ber-

gutungsgelder lediglich zum Bau verwendet werden.

Abgebrannte Privatgebaude muffen in der Regel binnen funf Jahren, abge= brannte öffentliche Gebäude aber binnen zehn Jahren vom Tage des Brandes ab auf bem Spotheken-Areale, wozu die Brandstelle gehort, wieder aufgebaut werden. Mird der Wiederaufbau in diesen Fristen nicht ausgeführt, so foll die Direktion der Feuersozietat berechtigt sein, die Brandschadenvergutung unter Definitiver Berausgabung bei ihrer Raffe ben betreffenden Stabten gur weiteren Uffervi= rung und Nugung mit der Wirkung in Beziehung auf ben Empfangsberech= tigten (Nr. 3848.)

tigten zu überweisen, daß letterer sich ferner nicht mehr an die Sozietat, son= dern nur an die Rammerei wegen seiner Befriedigung halten, auch von der Rammerei bis dahin, daß seine Forderung regelmäßig zahlbar wird, keine Bin= senzahlung fordern fann. Insofern ein abgebranntes Grundstuck noch vor bem Ablaufe der obigen Fristen auf Grund des S. 48. Tit. 8. Thl. I. des Allgemeinen Landrechts der Rammerei zugeschlagen wird, ist die zu demselben gehörige Brandschadenvergutung sofort der Rammerei zur beliebigen Benutung zu zahlen und bei ber Sozietatskaffe befinitiv zu verausgaben.

#### G. 73.

Unsere Regierung ift befugt, die Wiederherstellung eines abgebrannten Gebäudes entweder überhaupt, oder auf der alten Bauftelle aus polizeilichen ober anderen hoheren Rucksichten zu untersagen, und in diesem Falle darf dem Beschädigten die Vergütung, soweit sie ihm sonst gebührt, nicht vorenthalten werden. Nicht minder bleibt der Regierung vorbehalten, mit derselben Wirkung auch schon dann ben Abgebrannten auf seinen Antrag vom Wiederaufbau gu entbinden, oder ihm den letteren auf einer anderen Baustelle zu gestatten, wenn feine polizeiliche Ruckficht bem entgegensteht und zugleich nachgewiesen wird, daß nicht auf Anlag der Bestimmungen des S. 52. Dieses Reglements ein Grund zur Vorenthaltung ber Brandvergutungsgelber vorhanden fei; in diesen letteren Källen ist jedoch die Regierung an die vorgangige Zustimmung des Ma= giftrats gebunden, welcher barüber zur gutachtlichen Erklarung aufzufordern ift.

#### S. 74.

12) Beamte

Die obere Leitung ber Feuersozietats=Ungelegenheiten übernimmt einstweilen ber Sozietät. ferner wie bisher unter der Kirma:

"Feuersozietats = Direftion" die Regierung zu Konigsberg, welche ein Mitglied ihres Rollegiums mit der weziellen Bearbeitung ber Feuersozietats=Geschafte zu beauftragen bat.

#### S. 75.

Die Raffengeschäfte der Feuersozietat werden ferner, wie bisher, unter spezieller Kontrolle der Feuersozietate=Direktion durch einen befonderen Rendanten permaltet, welcher von der Feuersozietats-Direktion anzustellen ift.

Seine Besoldung, sowie seine Pensionirung nach den fur die unmittel= baren Staatsbiener bestehenden Grundfagen, erfolgt aus der Sozietatskaffe.

#### S. 76.

Die Besoldung des Rendanten fur die Raffenführung (g. 75.) wird auf Grund eines Berwaltungsfosten = Etats bewilligt, welchen die Feuersozietats= Direktion aufzustellen und ber Oberprasident nach Prufung durch die zur Rechnungerevision gewählten Deputirten (S. 104.) zu genehmigen bat. Bu allen sonstigen Bureaugeschaften bedient sich die Feuersozietats-Direktion ber zu unent= geltlicher Bearbeitung der Stadte-Feuersozietats-Geschäfte verpflichteten Gubalternen der Regierung. Jedoch foll fur den Fall, daß die Rrafte des der Re= gierung überwiesenen Personals hierzu nicht ausreichen, zu angemeffener Remu= nerirung von Bureaugehulfen, sowie fur andere Bureaubedurfniffe insoweit, als fonst bein Staatsfonds Mehrausgaben aufgeburdet werben wurden, ein angemeffenes Dispositionsquantum in dem vorgedachten, nach funf Jahren zu revidirenden (S. 40.) Etat ausgebracht werden.

#### S. 77.

Unmittelbar unter ber Feuersozietats-Direktion beforgt in jeder affoziirten Stadt des Regierungsbezirks der Magistrat unentgeltlich alle ihm nach diesem Reglement obliegenden Geschäfte der Stadte-Feuersozietat in derfelben Urt, wie die übrigen städtischen Ungelegenheiten.

Die Einziehung der Beitrage, sowie die Auszahlung der Brandvergutungegelder geschieht durch die Rammerei= und resp. Rommunalkaffe jeder Stadt ohne besondere Bergutung. Die spezielle Kontrole derselben liegt dem Da= gistrat ob.

#### 6. 79.

Fur die Raffenbeamten der Stadte-Feuersozietat (SS. 75. und 78.) gelten, nachst der denfelben etwa zu ertheilenden besonderen Instruktion, die nam= lichen Borschriften, welche allen öffentlichen Raffenbeamten ertheilt find.

#### S. 80.

Die Feuersozietats-Direktion bat fur die Regulirung der Rautionen, soweit folche nach ben Umstanden erforderlich erscheinen, nach Unleitung der dieserhalb bestehenden allgemeinen Borichriften zu forgen.

#### S. 81.

Bei ber Sozietats = Direktion wird ein hauptlagerbuch und bei jedem 13) Geschäftes Magistrat ein besonderes Ortskataster geführt, welches alle, das Feuerversiche= sührung ber rungsgeschäft betreffende haupthandlungen nachweisen muß.

#### S. 82.

Damit aus bem hauptlagerbuche, in Zusammenstellung mit ben Stabte= Feuersozietats-Raffenrechnungen, zu jeder Zeit alle das Feuersozietatswesen betreffenden Data und Busammenstellungen mit Leichtigkeit und Gleichformigkeit entnommen werben konnen, so ift das Rataster in zweifacher Ausfertigung, für jede Stadt besonders und zwar geordnet nach der Reihenfolge der einzelnen darin belegenen Grundstücke, nach dem hier beigefügten Formular anzulegen und weiter burchzuführen. Die Unifate diefer Ortsfatafter bilden das Stadt= lagerbuch, wogegen aus ben ber Sozietatsbireftion rechtzeitig einzureichenden Duplifaten bas Sauptlagerbuch zusammengesett wird. S. 83.

Jahrgang 1853. (Nr. 3848.)

#### S. 83.

Die vorfallenden Berånderungen (Eintreten neuer oder Wegfall bisherisger Theilnehmer, Erhöhung oder Heruntersetzung der Versicherungssumme, soweit solche sonst zulässig ist (§. 32.), und Versetzungen aus einer Klasse in die andere) werden, sobald solche als statthaft anerkannt sind, in die dazu besonders bestimmten Kolumnen, so lange die Uebersichtlichkeit des Ganzen es gestattet, nachgetragen, wenn aber dergleichen Veränderungen sich in einem Ortskataster zu sehr häusen, so ist dann ein neues Ortskataster in duplo auszusertigen, um sowohl in dem Haupt= als in dem Stadtlagerbuch gleichzeitig an die Stelle des alten gebracht zu werden; das alte wird alsdann aus den Vüchern entsfernt und zu den Alten gebracht.

#### 6. 84.

Damit aber immer vollkommene Uebereinstimmung zwischen dem Hauptlagerbuche und den Ortskatastern erhalten werde, muß jeder Magistrat alljährlich, sogleich nach Berichtigung der Eintragungen und Vermerke, die mit dem Unfange des neuen Jahres in Wirkung treten, eine getreue und von ihm beglaubigte Abschrift aller Beränderungsvermerke, welche seit dem Zeitpunkte der letzten gleichartigen Berichterstattung stattgefunden haben, in duplo an die Sozietätsdirektion einsenden, und letztere hat demselben das Duplikat, mit dem Utteste der Richtigkeit und geschehenen Uebertragung in das Hauptlagerbuch versehen, binnen längstens drei Monaten zurückzusenden.

#### S. 85.

Solche Antrage auf sofortigen Eintritt in die Sozietät ober Erhöhung einer Versicherungssumme, welche mit der S. 19. bezeichneten ausdrücklichen Verpslichtung angebracht werden, können zu jeder Zeit an den Magistrat gelangen; dieser hat alsdann sofort die Anfertigung des Katasters zu veranlassen und solches an die Direktion einzusenden, von welcher die Genehmigung in einer besonderen Verfügung auszusprechen ist.

#### Dei ber Sosierins . Direfrior. 88 . g ein Haupflagerbird und bei jebem 13) Gefaans

Wer aber sonst in dem Falle ist, der Sozietät mit dem nächst bevorftehenden Eintrittstermin als neuer Interessent beizutreten, muß sein deskallsiges Gesuch wenigstens zwei Monate vorher an den betressenden Magistrat gelangen lassen und kann widrigenkalls von letzterem, wenn nämlich derselbe mit der Regulirung des Anliegens nicht mehr zu rechter Zeit zu Stande zu kommen glaubt, für den nächsten Eintrittstermin zurückgewiesen werden, sofern das Gesuch nicht aufnahmepflichtige Gebäude betrifft (SS. 7. und 10.). Im entzgegengesetzten Falle und wenn der Antragende selbst die Verzögerung verschuldet hat, treten die Bestimmungen der SS. 12. bis 14. dieses Reglements ein.

#### S. 87.

Die etwa nothige Vervollständigung oder Revision der eingereichten Beschreibungen, oder etwanige Taxaufnahme, muffen bis langstens vier Wochen

vor Eintritt des Aufnahmetermins bewirkt und bis dahin überhaupt in den Städten alle Aufnahmegeschäfte vollständig zur Genehmigung der Sozietats= birektion vorbereitet, abgeschlossen werden.

#### S. 88.

Bei bloßen Erhöhungen der Versicherungssummen kommt es darauf an, ob solche auf den Grund einer schon vorhandenen Taxe oder Beschreibung und des der letztern angehängten Uttestes zulässig sind und nachgesucht worden, oder ob es der erneuerten Genügung der Erfordernisse der SS. 23. ff. bedarf. Im letzteren Falle sindet die Vorschrift der SS. 86. und 87. statt. Solche Erhöhungen aber, die etwa blos auf den Grund der schon vorhandenen Dokumente zu bewirken sind, imgleichen sonst zulässige (SS. 19. und 32.) Heruntersetzungen der Versicherungssummen und gänzliche Löschungen, können noch dis vier Wochen vor dem nächsten Eintrittstermine rechtzeitig nachgesucht und müssen bis dahin angenommen werden.

#### S. 89.

Alle Anträge, welche nach Vorstehendem zu spät eingehen, um noch für den nächsten Termin erledigt werden zu können, werden im Zweifelsfalle und wenn nicht bestimmte Vorschriften ein Anderes bedingen, so angesehen, als ob sie im Laufe der nächstfolgenden Periode zu gehöriger Zeit angebracht worzben wären.

#### S. 90.

Spätestens drei Wochen vor dem Eintrittstermine mussen alle Berichte, Unträge und Beschreibungen oder Taren, welche die Magisträte einzureichen haben, in den Händen der Svzietätsdirektion sein. Die letztere muß dann vor allen Dingen diejenigen einzelnen Geschäfte, bei denen sich Erinnerungen und Bedenken sinden, die noch vor dem nächsten Eintrittstermine zu erledigen sind, schleunigst herausheben und deshalb das Nothige verfügen. Bis zu diesem Zeitpunkte hin aber muß dieselbe die Berichtigung des Hauptlagerbuchs bewirfen und jedem Magistrat die ihn angehende Auskertigung zugehen lassen.

#### S. 91.

Nach beren Eingang ist dem Bersicherten zu jeder Zeit die Einsicht des Ortskatasters, soweit es ihn betrifft, gestattet, um sich davon zu überzeugen, daß nach der Beschreibung oder Tare (JS. 25. und 28.) die Eintragung im Rataster stattgefunden habe. Wenn aber der versicherte Eigenthümer außerdem von dem Magistrat eine Bescheinigung über seine Feuerversicherung begehrt, so soll diese zwar nicht versagt werden, sie kann jedoch nur gegen Entrichtung der Schreibgebühren erfolgen.

#### S. 92.

Bei entstehenden Brandunfällen muß der Magistrat bei Vermeidung einer verhältnißmäßigen Ordnungsstrafe, mit Beziehung der Katasternummer (Na. 3848.)

ber verunglückten Gebäude, der Sozietätsdirektion mit der nächsten Post eine kurze Anzeige erstatten, demnächst aber die Schadenaufnahme (§§. 45. ff.) in längstens vierzehn Tagen nach dem stattgehabten Brandschaden vollständig bewirfen und solche sofort an die Direktion einsenden, in deren Händen sich dieselbe längstens innerhalb vier Wochen nach dem eingetretenen Brandschaden befinden muß.

S. 93.

Werden diese (J. 92.) Fristen verabsäumt, oder sinden sich gegen die Schadenaufnahme Seitens der Sozietätsdirektion wesentliche Erinnerungen, denen nicht mehr vor Eintritt der ersten reglementsmäßigen Zahlungsfrist (JS. 62. ff.) abgeholsen werden kann, so ist der Säumige für die daraus etwa entstehenden nachtheiligen Folgen verhaftet und überdem nach Umständen in eine Ordnungsestrafe von Einem bis zwanzig Thalern verfallen.

#### S. 94.

Die Einziehung ber ordentlichen Beiträge erfolgt auf Grund einer Heberolle, welche am Anfange jeden Jahres der städtische Feuerkassen-Rezeptor nach dem Ortskataster anzulegen und der Magistrat zu revidiren und zu bestätigen hat; dagegen die der außerordentlichen Beiträge (h. 33.) nach den von der Direktion ergehenden und von den Magisträten sowohl den Feuerkassen-Rezepturen als den einzelnen Debenten bekannt zu machenden Ausschreibungen.

#### §. 95.

Uebrigens sind die Kassengeschäfte so zu betreiben, daß alle Geldversenbungen zwischen der Sozietätskasse und den einzelnen städtischen Feuerkassen= Rezepturen möglichst vermieden, die der ersteren obliegenden Zahlungen auf die letzteren angewiesen und demnach von den letzteren an die ersteren, soviel irgend thunlich, nur Quittungen über die auf Unweisung geleistesen Zahlungen übersendet werden.

### ten und jedem Magifrat bie ibn an.30 . Ausferigung zugeben laffen.

Zu diesem Zwecke kann, wiewohl die Direktion ihrerseits alle Zahlungsanweisungen an die Sozietätskasse ergehen läßt, die letztere alle vorkommenden Zahlungen, unter Bevbachtung der ihr dieserhalb zu ertheilenden Vorschriften, auf die einzelnen städtischen Feuerkassen-Rezepturen anweisen.

#### S. 97.

Die einzelnen Feuerkassen=Rezepturen leisten aber ihrerseits alle Auszahlungen nur im Namen und auf Rechnung der Sozietätskasse, unter Zuziehung und gemeinschaftlicher Verantwortlichkeit der städtischen Kassenkuratel, auf deren allgemeine oder besondere Anweisung, und durfen keine Zahlung ohne diese Anweisung leisten.

#### S. 98.

Alle Auszahlungen ohne Unterschied muffen also bei der Sozietatsdirektion nachgesucht und justissizit und von ihr festgesetzt und angewiesen werden.

#### S. 99.

Der Sozietätsdirektion und Sozietätskasse liegt es ob, bei ihren Dispositionen dahin zu sehen, daß bei keinem Stadt-Feuersozietäts-Rendanten ein zu großer baarer Bestand erwachsen könne. Des Endes muß aber auch jeder ber letztern durch den ihm zunächst vorgesetzten Magistrat monatlich einen Abschluß von dem Zustande seines Soll, Ist, Rest und Bestand an die Sozietäts-direktion gelangen lassen.

#### S. 100.

Wenn bei der Feuersoziekatskasse durch Ueberschusse der ordentlichen Beiträge eines Jahres sich Bestände ergeben, so sollen dieselben als Reservesonds aufgesammelt und bis auf Weiteres zum Nutzen der Soziekat zinsbar angelegt werden. Bei der nach fünf Jahren stattsindenden Revision der Soziekatsverwaltung (S. 40.) wird sodann über die fernere Bestimmung dieser Ersparisse von den versammelten Deputirten Beschluß gefaßt werden.

#### S. 101.

Bas die Rechnungsabnahme betrifft, so sindet solche bei den einzelnen städtischen Feuerkassen = Rezepturen nicht eigentlich statt; denn da einerseits der Betrag ihrer Gesammteinnahme bekannt und durch die Heberolle und resp. das Ortskataster begründet, auch wenn etwa das Ausschreiben eines außerordentzlichen Beitrags stattsindet, dessen Ertrag von der Sozietätsdirektion selbst zu berechnen ist, andererseits aber Seitens der Sozietätsdirektion in der Regel keine Reste gestattet werden, sondern es Sache des Magistrats ist und bleibt, die Feuersozietäts-Beiträge der Stadt bei eigener Verhaftung auf jede gesetzliche Weise herbeizuschaffen, so kommt es nur darauf an, daß alljährlich långstens dis drei Monat nach Neujahr jeder Rommunalkassen=Rendant seine völlig erledigte Original-Heberolle durch den Magistrat an die Sozietätsdirektion einfende und ein von der letztern ausgesertigtes Zeugniß erhalte, daß derselbe die gesammte Einnahme des verslossenen Jahres an die Regierungs-Hauptsasse richtig abgeliesert habe.

#### S. 102.

Darauf zu halten, daß die Ablieferung der Heberollen und der Beiträge selbst resp. baar und in Quittungen über die auf Anweisung geleisteten Zahlungen prompt erfolge, und zu dem Zwecke bei der Sozietätskasse für jede Stadt ein besonderes Konto führen zu lassen, liegt der Sozietätsdirektion bei eigener Verhaftung ob.

#### S. 103.

Die Feuersozietatskasse hingegen legt jahrlich eine formliche und vollständige Rechnung ab.

S. 104.

Diese wird zunächst von der Sozietätsdirektion revidirt und hierauf mit dem Revisionsprotokoll dreien Deputirten aus der Zahl der assoziirten Grundbesißer zur Superrevision und Ertheilung der endlichen Decharge vorgelegt. Die Ernennung dieser Deputirten geschieht durch Wahl Seitens der zur Reglementsrevision bestimmten Deputirten sür die Zeit bis zu dem nächsten Zusammentritte der letztgenannten Deputirten. Für die Dauer ihres Geschäfts werden ihnen 2 Rthlr. Tagegelder und 15 Sgr. pro Meile Reisekosten aus der Sozietätskasse vergütet. Das Rechnungs-Revisionsprotokoll der Revisionspetutirten wird den Magisträten abschriftlich zur Mittheilung an die Ussoziirten zugestellt, auch ein vollständiger Rechnungsextrakt durch die Umtsblätter zur dssentlichen Kenntniß gebracht und eine Auskertigung dieser Bekanntmachung durch das Oberpräsidium der Provinz an das Ministerium des Innern eingesendet.

#### §. 105.

Die Justifikation ber Raffeneinnahmen erfolgt auf nachstebende Beise:

a) das Soll der jährlichen ordentlichen Beiträge wird durch ein auf das Lagerbuch gegründetes Uttest der Sozietätsdirektion, das Soll der etwanigen außerordentlichen Beiträge aber (J. 33.) durch das in beglaubigter Abschrift beizufügende Ausschreiben der Direktion und die derselben

anzuschließende Repartition belegt;

b) von denjenigen Theilnehmern, welche im Laufe des Jahres eintreten und resp. ihre Versicherungssumme erhöhen lassen, oder welche eine nothwens dige Heruntersetzung derselben erleiden (SS. 19. 32. ff.), hat die Soziestätsdirektion ein besonderes Verzeichniß, oder aber ein Uttest, daß Zusund Abgang dieser Urt nicht stattgefunden habe, zum Nechnungsbelage auszufertigen;

c) etwanige außerordentliche Einnahmen muffen durch besondere Berein-

nahmungs-Ordres ber Direktion justifizirt werden;

d) wenn wider Erwarten Beitrage im Ruckstande bleiben, so sind solche Reste durch besondere Utteste, und wenn sie gar unbeibringlich werden sollten, durch besondere Niederschlagungs-Ordres der Sozietätsdirektion nachzuweisen.

S. 106.

Bei der Ausgabe ist die Hauptpost "an bezahlten Brandvergütungs= geldern" durch förmlich ausgefertigte Festsetzungsdekrete und resp. Zahlungs= Ordres der Sozietätsdirektion, imgleichen durch gehörige Quittungen der Empfänger zu justissziren. Die keststehenden Verwaltungsausgaben werden resp. durch die gehörig genehmigten Etats, oder besondere Anweisungen und durch kassenmäßige Quittungen justisszirt.

#### S. 107.

Andere Generalkosten, dergleichen z. B. bei den Schabensaufnahmen, bei den von Amtswegen stattsindenden Revisionen und ahnlichen Gelegenheiten vorfallen, oder auch auf Pramien zur Aufmunterung zc. verwandt werden, kann die Sozietätsdirektion insoweit, als sich solche auf die Bestimmungen des gegenswärtigen Reglements gründen, selbstiständig keststellen und zur Auszahlung answeisen, und gilt hierbei als Regel, daß Staatssoder Rommunalbeamte, soweit sie nicht unentgeltlich zu fungiren und zu reisen verpflichtet sind, Handwerkssmeister zc. an Diäten, Bersäumnißs und Zehrungskosten, Reisegeldern zc. nach eben denjenigen Sätzen remunerirt werden, die ihnen bei ähnlichen Gestschäften für öffentliche Rechnung aus Staatskassen zukommen würden.

Bu etwanigen Generalkosten, die sich auf das gegenwartige Reglement nicht grunden, muß die Genehmigung des Oberprassenten eingeholt werden.

#### S. 108.

Um die kunftige Uebersicht aller das städtische Feuersozietätswesen betreffenden Daten zu erleichtern, mussen alle Jahresrechnungen nach folgender Form angelegt werden:

1) bei der Einnahme sind die ordentlichen Beiträge in dem ersten Einnahmetitel für jede Klasse abgesondert und bei jeder mit Ungabe der Generalsumme der die betressende Klasse konstituirenden Bersicherungskapitalien
und des für dieselbe reglementsmäßig stattsindenden Prozentsazes in Rechnung zu stellen, wogegen dann die außerordentlichen Beiträge, da sie sich
von selbst nach den ordentlichen proportioniren, in dem zweiten Einnahmetitel ohne diese Unterscheidungen in solle verrechnet werden können;

2) bei der Ausgabe muß in dem ersten Titel, an bezahlten Brandvergütungsgeldern, jeder einzelne Brandunfall namentlich aufgeführt und in besonderen Kolumnen vorn die Bersicherungssumme des Gebäudes nachgewiesen, die Beitragsklasse, zu der es gehört, bezeichnet und die Quote der
stattgefundenen Beschädigung (S. 47.) vermerkt werden.

Soweit die Sozietätskasse, um namentlich der Vorschrift suh I. zu genügen, einer Nachweisung aus dem Hauptlagerbuche bedarf, muß sie sich dieselbe daraus selbst entnehmen und ihr letzteres dazu vorgelegt werden.

#### §. 109.

Die Sozietätskasse muß monatlich einer ordentlichen Revision durch die Sozietätsdirektion unterworfen werden, welche auch mindestens einmal in jedem Jahre eine außerordentliche Revision derselben vorzunehmen hat.

### o to S. 110. me manual ale mais never de

Die bei den Kammereikassen befindlichen Sozietätsgelber werden bei den von Seiten der Magistrate vorzunehmenden Revisionen mit wahrgenommen.

S. 111.

#### S. 111.

14) Merfohren Beschwerden über das Verfahren der Magistrate in Feuersozietats-Ungeund Streitfal- legenheiten, oder Unfragen berfelben find junachst bei der Sozietatsdireftion, in hoberer Instang aber bei bem Oberprassoenten ber Proving und event. bei bem Minister des Innern anzubringen; Beschwerden, welche über die Sozietats= direktion selbst anzubringen und die Unfragen, welche von dieser zu machen sein mochten, gelangen gleichfalls zunächst an den Oberprasidenten und in letzter Instanz an den Minister bes Innern.

#### S. 112.

Fur Streitigkeiten, welche über gegenseitige Rechte und Berbindlichkeiten zwischen der Sozietat und einem oder mehreren Uffozierten entsteben, verbleibt es bei dem ordentlichen Wege Rechtens, wenn der Streit sich auf die Frage bezieht, ob der (angeblich) Affoziirte rucksichtlich eines ihn betreffenden Brand= schadens überhaupt als zur Sozietat geborig zu betrachten, oder aber ihm über= haupt eine Brandschadenvergutung zu versagen sei ober nicht. Doch versteht sich von selbst, daß auch in diesen Fallen ein Kompromiß auf schiederichterliche Entscheidung nach weiterer Borfcbrift der Gesetze zuläffig ift.

#### S. 113.

Fur alle übrigen Streitfalle außer den vorstehend bezeichneten, namentlich bei Streitigkeiten über die Aufnahme ber Taren ober ber Brandschaben, über ben Betrag der Feuervergutungsgelber, über die Zahlungsmodalitaten, über zu bezahlende Rosten und dergleichen, findet bingegen der ordentliche Rechtsweg nicht statt, sondern es steht dem betheiligten Interessenten, welcher sich bei ber Festsetzung der Sozietatsdirektion nicht beruhigen will, nur die Wahl zwischen bem Bege des Refurses und der Berufung auf eine schiederichterliche Entschei= bung zu. Ift aber diese Wahl einmal getroffen und auf bem gewählten Wege bereits eine Entscheidung erfolgt, so fann bernach davon nicht wieder abgegan= gen werden.

Der Rekurs geht nach S. 111. zunächst an den Oberprässidenten der Provinz und dann an den Minister des Innern, dessen Entscheidung auf diesem Wege die endliche und rechtskräftige ist. Wer aber die schiedsrichterliche Entscheidung in Unspruch nehmen will, muß die Berufung darauf binnen einer Praflusivfrist von feche Wochen nach bem Empfange ber Testsetzung ber Sozietatedirektion bei der lettern anbringen.

#### S. 115.

Die schiederichterliche Behorde selbst soll aus drei Schiederichtern besteben, wovon einer als Dbmann fungirt. Den ersten Schiederichter ernennt ber mit ber Sozietat in Streit befangene Intereffent, ben zweiten ber Magistrat, und zwar muffen beibe aus ber Bahl der Uffoziirten, großiabrig und untabel= haften Rufes fein, auch weber mit bem Provokanten, noch unter sich in einem 6. 111.

nach den Gesetzen die Zeugnißglaubwurdigkeit beeinträchtigenden Verwandtschaftßverhältniß stehen. Den dritten Schiedbrichter, und zwar denjenigen, welcher als Obmann eintritt, hat die Sozietätsdirektion, und zwar lediglich aus der Zahl der im Regierungsbezirke mit Richtereigenschaft angestellten Justizbeamten zu ernennen, und diesem liegt die Protokollirung und Leitung der Verhandlung ob.

#### S. 116.

Diese Verhandlung muß bei Vermeidung der Nichtigkeit ergeben, daß beide Theile mit ihren Grunden gehört worden, und daß die Urkunden und Schriften, welche zur Sache gehören, vorgelegen haben. Ein Mitglied des Magistrats vertritt dabei die Sozietat.

#### hadengidion ad au §. 117.

Den Spruch fallen die beiden ersten Schiedsrichter, der dritte tritt nur alsdann, wenn jene sich nicht über eine und dieselbe Meinung vereinigen konnen, als Obmann hinzu, um durch seine Stimme den Ausschlag zu geben.

#### S. 118.

Gegen einen solchen schiedsrichterlichen Spruch sindet nur die Nichtigfeitöklage, wo solche durch den S. 116. oder durch die allgemeinen Gesetz zu begründen ist, und zwar alsdann vor dem ordentlichen Richter statt, welcher dabei event. zugleich, mit Vorbehalt der ordentlichen Rechtsmittel, in der Sache selbst in erster Instanz zu entscheiden hat.

Die Nichtigkeitöklage muß aber binnen einer Praklusivfrist von zehn Tagen nach Eröffnung des schiederichterlichen Spruchs anhängig gemacht

werden.

#### S. 119.

Außer bem Falle der Nichtigkeit sindet gegen den schiedsrichterlichen Außspruch weder Rekurs noch Appellation, noch sonst ein Rechtsmittel statt, sondern es geht solcher nach zehn Tagen in die unwiderrufliche Rechtskraft über.

#### S. 120.

Die schiedsrichterlichen Verhandlungen mussen nach rechtskräftiger Abmachung der Sache, wenn sie nicht nach S. 118. an den ordentlichen Richter gelangen, an die Sozietätsdirektion eingesandt und in deren Urchiv aufbewahrt werden.

#### S. 121.

Damit die Geschäftssührung der Feuersozietät möglichst erleichtert werde, 15) Beistand, soll jeder Kreis= oder Kommunalbeamte innerhalb des Kreises oder der Ge= auf welchen meinde, welcher er angehört, den Requisitionen, sowohl der Sozietätsdirektion, tat Anspruch als der Magisträte zur Ausrichtung einzelner Geschäfte Folge zu leisten ver= zu machen hat. pflichtet sein.

### S. 122.

Jeder in dem Regierungsbezirke Konigsberg mit Richtereigenschaft angestellte Justizdeamte ist, wenn er in einer vor der schiedsrichterlichen Behörde zu verhandelnden Streitsache zum Obmann berufen wird, diesem Rufe insoweit, als ihn bei erheblichen Behinderungsgrunden seine vorgesetzte Behörde nicht davon dispensirt, Folge zu leisten schuldig.

#### §. 123.

Ferner soll jeder angestellte Baubeamte schuldig sein, innerhalb seines Geschäftskreises den Aufträgen der Sozietätsdirektion und den Requisitionen der Magisträte zu Tax= oder Brandschaden=Aufnahmen, oder zu den Revissonen, Folge zu leisten, und die vorgesetzte Regierung ihn nothigenfalls dazu anhalten.

#### S. 124.

Sind dabei Reisen nothig, so bezieht der Baubeamte die reglements= mäßigen Diaten und Fuhrkosten, wie solche der Staat vergutet, in seinem Wohnorte aber nur die Diaten seines Grades.

#### S. 125.

Jeder sachverständige Bauhandwerker ist verpslichtet, auf die Aufforderung der Direktion, oder des für solche handelnden Magistrats, oder auch des kompetenten Baubeamten, in den Tax= oder Brandschaden-Aufnahmeterminen sich einzusinden und als Sachverständiger zu fungiren, wofür er die gesetzlichen oder herkömmlichen Tagegelder bezieht. Leistet ein oder der andere Bauhandwerker einer solchen Aufforderung nicht Folge, so soll zwar an seiner Stelle ein ansberer Sachverständiger zugezogen werden, der ungehorsam ausgebliebene Bauhandwerker aber nicht nur die dadurch entstehenden Mehrkosten zahlen, sondern auch für allen Schaden haften, welcher durch seinen Ungehorsam etwa herbeigeführt werden möchte.

#### S. 126.

Jeder Magistrat ist verbunden, die im S. 24. bemerkte Ausfüllung zu bewirken, auch die im S. 25. vorgeschriebenen Utteste, soweit nicht in der Sache selbst Bedenken obwalten, auszustellen und die zu seiner deskallsigen Information nottigen Lokaluntersuchungen von Umtswegen vorzunehmen.

#### S. 127.

Endlich soll auch jede öffentliche Behörde verpflichtet sein, der Sozietätsdirektion jede von derselben erbetene und zu ihrem (der requirirten Behörde) Geschäftskreise gehörige Auskunft, soweit nicht besondere gesetzliche Bedenken entgegenstehen, zu ertheilen. S. 128.

Bu Pramien und Belohnungen fur vorzüglich wirksam gewordene Brand= 16) Pramien hulfeleistungen, oder zum Ersatz außerordentlicher Beschädigungen, soweit hierbei und Enischabi-das gegenwärtige Reglement nicht entgegensteht, soll alljährlich im Etat eine die Sozietät bestimmte Summe ausgesetzt werden, über welche zu den gedachten 3wecken die gewährt. Feuersozietats = Direktion zu disponiren hat.

Die Feuersoziefats Direktion ift auch berechtigt, einzelnen Kommunen zur Unschaffung von Sprigen eine Beihulfe von funfundzwanzig Prozent ber Un-

schaffungskosten zu bewilligen.

Bur Bergutung der bei einem Brande entstandenen Schaden an den öffentlichen Feuerloschgerathen ber affoziirten Stadte, sowie zur Bergutung von Beschädigungen an Zaunen und andern nicht versicherten Gegenständen, welche Behufs der Loschung oder Berhinderung ber Weiterverbreitung eines Brandes auf polizeiliche Anordnung angerichtet oder doch nachher als nothig oder nutlich fur ben gedachten 3weck anerkannt worden find, foll ein Beitrag aus bem Feuersozietatsfonds in dem Maaße geleistet werden, in welchem das Intereffe der Immobiliar-Feuersozietat nach billigem Ermeffen bei der Sache mitbetheiligt erscheint. In der Regel ist dieser Beitrag auf Die Balfte des ermittelten diesfälligen Schadens festzusetzen und die Direktion ermachtigt, denselben in dieser Grenze ohne Weiteres auf den Feuersozietatsfonds anzuweisen. Gollte in einzelnen Fallen wegen besonderer Umftande ein hoherer Beitrag ber Immobiliar = Feuersozietat billig erscheinen, so hat die Direktion vor der Unweisung deffelben noch die Genehmigung der Deputirten der Gozietat fur die Rechnungs= revision einzuholen.

Beschäbigungen an den Sprigen anderer, nicht dem Sozietatsverbande angehörigen Ortschaften und Besiger werden mit dem gangen Betrage

verautet.

Alle nach dem Borfiehenden gang ober theilweise zu vergutenden Be= schädigungen sind jedoch innerhalb acht Tagen nach dem Brande bei der Orte= behorde Behufs der Besichtigung und Feststellung zur Anzeige zu bringen.

S. 129.

Das gegenwärtige revidirte Reglement tritt vom 1. Januar 1854. ab in die Stelle des Reglements vom 29. April 1838. (Geset = Sammlung pro 1838. G. 281. ff.) und der Berordnung vom 14. November 1845. (Gefet= Sammlung pro 1845. S. 742.).

Gegeben Putbus, ben 22. August 1853.

Friedrich Wilhelm. (L. S.)

Fur ben Minifter bes Innern: v. Manteuffel.

### Schema

zu ben

titing bis gene eine Bente Chaluftelle

Beschreibungen ber in ber städtischen Teuersozietät zu versichernden Gebäude.

|         | Namen                                                                   | Bezeich=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bau                                                                   | = Urt                                                                   | 11031       | grier                                                                                                                                  | gen.<br>luded since                                              | diora                                          | d uz<br>mitin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ichaifungefoliei<br>eseisi glaciese                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rummer. | und<br>Stand<br>des<br>Besitzers.                                       | nung ber<br>Gebäude<br>nach ihrer<br>Bestim=<br>mung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der<br>Ringwånde<br>und<br>Giebel.                                    | bes<br>Daches.                                                          | Rånge.      | Breite.                                                                                                                                | Bauliche<br>Beschaffen=<br>heit.                                 | sicher<br>Su                                   | er=<br>ung8=<br>mme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bemerkungen.                                                                                                         |
| 1.      | Raufmann<br>N. N.                                                       | a) Wohn=<br>haus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ganz aus<br>gebrannten<br>Mauer=<br>ziegeln.                          | Mit Biber=<br>fchwänzen<br>gedeckt.                                     | 72          | 30                                                                                                                                     | Erst vor drei Jahren neu erbauet und im völlig guten Zu= stande. | 2000                                           | Print on one of the on | In dem Wohn=<br>haufe wird das<br>Seifensiedereige=<br>werbe betrieben.                                              |
|         | 90<br>-20<br>-20<br>-20<br>-20<br>-20<br>-20<br>-20<br>-20<br>-20<br>-2 | b) Pferde=<br>ftall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aus Fach=<br>werk mit<br>gebrannten<br>Ziegeln<br>ausgesetzt.         | beëgi.                                                                  | 36          | 18                                                                                                                                     | mittel=<br>måßig.                                                | 200                                            | odiari<br>odiari<br>nedegi<br>dejedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rentmen eerngune<br>redo a Nethöbe<br>ingeberturen al.<br>den eerd eerd<br>igebegengen in<br>denbegengen in<br>denbe |
|         | dr<br>on<br>seg<br>no                                                   | ar 1854.<br>muniung pr<br>846. (Gep<br>846. (Gep<br>186. avgel<br>elek avgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n t. Jam<br>Geriege Go<br>greending t<br>greending to<br>construction | n mit vo<br>11 4888. 11<br>12 4888. 12<br>13 14 15 15<br>13 14 16 16 16 | one<br>rale | legi<br>9, e<br>9, e<br>mu<br>mu<br>ma<br>ma<br>mu<br>ma<br>mu<br>mu<br>mu<br>mu<br>mu<br>mu<br>mu<br>mu<br>mu<br>mu<br>mu<br>mu<br>mu | revidint has been been been been been been been bee              | tige<br>unbje<br>unbje<br>inbje<br>insje<br>to | ()<br>()<br>()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orgeben                                                                                                              |
|         | bir<br>O                                                                | Existing percentage of the contract of the con | egodia andin<br>1771127110<br>godinas<br>311 essess                   | ific nad aug<br>Me in and<br>Markeyare                                  | idu<br>A de | nd<br>noti                                                                                                                             | nårde very<br>på ihrina<br>nicht beja                            | lidite<br>(ber<br>gbers                        | 3164,<br>24,613<br>31,613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | der Sozietänd<br>ürten, Beböche<br>liche Wedenkor                                                                    |

## Feuersozietäts-Kataster

ber

Stadt N. N.

|                          |                                         |                              | Tag,                                                               | C. S. addis. Jacob.                                       | 10.00                             | 23         | erfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | theri                                   | ıngë        | 3 = Summe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berånderung pro |             |              |             |                                                                       |    |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Rummer<br>bes Kataffers. | Rummer<br>bes Hauptgebänbes.            | Zeichen<br>ber Rebengebäube. | mit wel=<br>chem der<br>Bersiche=<br>rungs=<br>vertrag<br>beginnt. | Namen<br>der<br>Hausbesitzer.                             | Be=<br>nennung<br>ber<br>Gebäude. | I. Rlaffe. | II. Rlaffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III. Rlaffe.                            | IV. Rlaffe. | Der<br>ordentliche<br>Beitrag<br>eines Jahres<br>beträgt<br>Ruf. Oyn: 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I. Rlaffe.      | II. Klaffe. | III. Rlaffe. | IV. Klaffe. | Der<br>ordentlich<br>Beitrag<br>eines Jahre<br>beträgt<br>Res. Ogen a | es |
| Strone.                  | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | esenes                       | Popular<br>Service<br>Portug                                       | ntafter                                                   | A-8                               | 10         | South the state of | San | Sales Sales | i) taus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | A COO       |              |             |                                                                       |    |
| 1                        | 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | Maria<br>N                   | burd                                                               | ine Cols a<br>gehrmid<br>Warer<br>critistis               | .VI .Y                            |            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                       |             | installed and the second secon |                 |             |              |             |                                                                       |    |
|                          |                                         |                              | h) ci                                                              | Ans this go.<br>next of<br>orbitant<br>Questo<br>authoris | ne deriv                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |             | 100 (A)<br>200 (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 mm          |             |              |             |                                                                       |    |
|                          |                                         |                              |                                                                    |                                                           |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |              |             |                                                                       |    |
|                          |                                         |                              |                                                                    |                                                           |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |              |             |                                                                       |    |

| 2          | derå:             | nder         | ung  | pro                                                                | 858      | Verå        | nder         | ung         | pro          |                                          | 11        | Berd            | inde         | rung        | pro                              | 3 (4          | (Nr. 384)                                       |
|------------|-------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| I. Rtaffe. | II. Rlaffe.       | III. Rlaffe. |      | Der<br>ordentlich<br>Beitrag<br>eines Jahr<br>beträgt<br>Ref. Oger | I. Rlaff | II. Klasse. | III. Rlaffe. | IV. Klaffe. | Be eines bet | der<br>utliche<br>itrag<br>Fahre<br>rågt | I. Rlaffe | II. Rlaffe.     | III. Rlaffe. | IV. Klaffe. | orden<br>Beit<br>eines I<br>betr |               | Bemerkunger<br>angemelbeter<br>Hypothekenrechte |
| 11         | ngus<br>ad<br>ann | Tin          | 015  | bas man                                                            | DO TO    | d rig       | 1 10         |             | tog i        | foreign<br>legier                        | O G       | in the state of | non<br>Ibin  | P C R       | bert<br>bert                     | ini<br>Sblat  | ber 1845<br>bağ Vins                            |
|            |                   |              |      |                                                                    |          |             |              |             |              |                                          |           |                 |              |             |                                  | OF OF         | gelangen                                        |
|            |                   | lan.         |      | Sand of the                                                        |          |             | 1250         | li la       | 1000         | Sõd t<br>Luf be                          | 100       | 11553<br>14 116 | dac          |             | E ELEC                           | all rus       | agosienen                                       |
|            | 119               | 1134         | 13]  | eficipe 1                                                          | rig F    | b d         | 18           | 90          | 1941         | 10                                       | (1)       | MO              |              | 10          | 334                              | mA            | 1993                                            |
|            |                   | 1            | Fi   | edita                                                              |          | l) (        | din.         | 10          | 1000         | .d                                       | 018       |                 |              |             | 411.                             | St In         | y von                                           |
|            |                   |              |      | Excus                                                              |          | 2           |              |             |              |                                          |           |                 |              |             |                                  |               |                                                 |
|            |                   | R            | di   | m ton                                                              | 201      |             |              | 113         | n C          | 910                                      |           |                 |              |             | 1                                | n a           | bie zur                                         |
|            | 1                 |              |      | 100 Ba                                                             |          | 21          |              |             | 10,00        |                                          |           |                 |              |             |                                  |               |                                                 |
|            | 0                 | 1001         |      | plints.                                                            |          | 1 3         | 13           |             |              |                                          |           |                 |              |             |                                  |               |                                                 |
|            | (4)               | 00           |      | angin<br>digistos                                                  | hia j    |             |              |             | i thu        | ger<br>gr                                | State of  | 9 9             | 62 3°        | b           | i 233                            | non,<br>Right | ong one                                         |
|            |                   |              |      | DOBE S                                                             |          |             |              |             | 100          |                                          |           |                 |              |             | 533                              | offe a        | Skir ouf                                        |
|            | 100               |              |      | 100                                                                |          |             |              |             |              | 100                                      |           |                 |              |             | of t                             | ber           | dispose                                         |
|            |                   |              |      |                                                                    |          |             |              | 2           |              | 125                                      |           |                 | 6 1 0<br>1 0 |             | 6 900<br>6                       |               | or attelling                                    |
|            |                   | 1 01         |      | Tin the                                                            | 185      | E 2         |              |             |              |                                          |           |                 |              |             | er ite                           |               | Echulb-                                         |
|            | 0                 |              |      | EXEMPTS)                                                           | 76.1     |             |              |             |              |                                          |           |                 |              |             | 2 200<br>3 100                   | No.           | 5 5 30 m                                        |
|            |                   |              |      | Che us                                                             |          |             |              |             |              |                                          |           | y) e            |              | 1           | Higgs                            |               | S points:                                       |
|            |                   |              |      | in this                                                            |          | 1 1         |              |             |              |                                          |           |                 |              |             | 3 195                            |               |                                                 |
|            |                   |              |      |                                                                    |          |             |              |             |              |                                          |           |                 | 10           |             |                                  |               |                                                 |
|            |                   |              |      | 40                                                                 |          |             |              |             | 1            |                                          | -         |                 |              | 1           |                                  |               |                                                 |
|            |                   |              |      |                                                                    |          | enu 7       | thinks       | E &         | n 13. s      | au Des                                   | 708       | Test to         | Tiel to      | 9           | Tig                              |               |                                                 |
|            |                   |              | 2 02 | in deposits                                                        | rdin.    | 1990        | 3            | a a         | 12 (90)      | ri gule                                  | ndD       | and g           | HAH          | Pid S       | de Had                           | 100           | leuer mit                                       |
|            |                   | 30/          | 18.  | 3849,)                                                             | l gal    | nets        | ale          |             | HE .         | 130                                      |           | al.             |              | MI          | 2108                             | tiga to       | (Nr.                                            |

(Nr. 3849.) Bekanntmachung über bie unterm 15. August 1853. erfolgte Bestätigung bes Statuts ber Meserit = Betscher Chausseebau = Gesellschaft. Bom 3. Sep= tember 1853.

Des Königs Majestät haben das unterm 22. März, 13. Mai und 28. Mai 1853. vollzogene Statut der MeserißzBetscher Chausseebauz Gesellschaft mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 15. August 1853. zu bestätigen geruhet, was nach Borschrift des S. 3. des Gesetzes über die Aktiengesellschaften vom 9. November 1843. mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß das Statut durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung in Posen zur öffentlichen Kenntniß gelangen wird.

Berlin, ben 3. September 1853.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. v. d. Heydt.

Rebigirt im Bureau bes Staats = Ministeriums.

Berlin, gebruckt in ber Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchbruckeret. (Rubolph Decker.)